

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Schriften Der Gesellschaft



FÜR
THEATERGESCHICHTE



## Schriften der Gesellschaft für Cheatergeschichte.

# A. W. Ifflands Briefe

meist an seine Schwester

nebst

andern Aktenstücken und einem ungedruckten Drama.

Mit Anmerkungen herausgegeben

Budwig Beiger.

Berlin
Selbstverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte
1905.



A. W. Affland, gemalt von Klot 1789.

Lifland, August Hillicim

## A. W. Ifflands Briefe

meist an seine Schwester

nebst

andern Aktenstücken und einem ungedruckten Drama.

Mit Anmerkungen herausgegeben

pon

Budwig Geiger.

Berlin
Selbstverlag der Cesellschaft für Cheatergeschichte
1905.



Hugust (Wilhelm Affland) Director des Königf Nav. Theuters zu Berlin.

jwerten. jund Pritter des rothen Adler Ordens 3≌ Klufse.

Gebohren den 19 🚾 April 1759 .

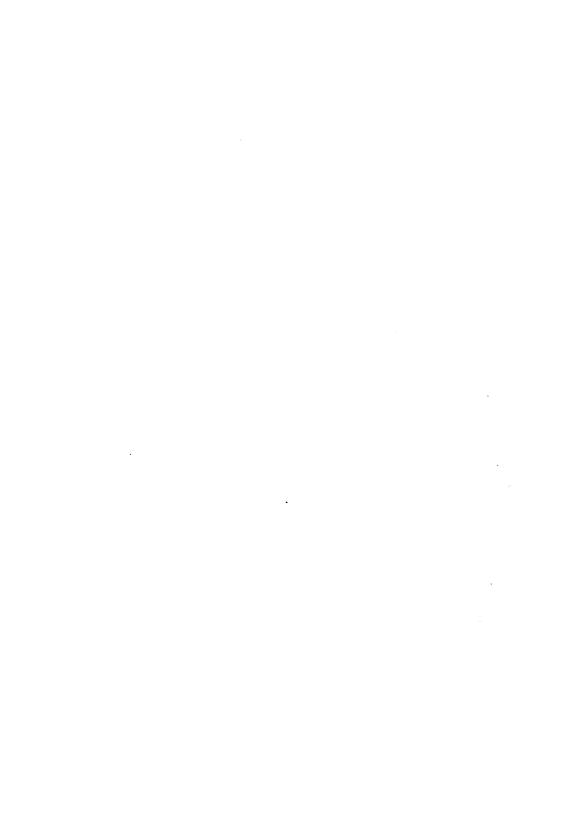

German Feldman 6-16-44 50485

## Einleitung.

Beit schneller als ich geglaubt hatte, erscheint die Fortsetung der vorjährigen Sammlung der Issandbriese. Gine solche konnte ursprünglich gar nicht geplant sein, da durch die erste Berössentzlichung das gesamte vorliegende Kürschnersche Material erschösset war. Der Grund des Erscheinens dieses Bandes überhaupt liegt darin, daß ich auf eine sast wunderbare Weise zu dem andern Teil der Briessammlung gelangte, deren kleinerer Abschnitt seit Jahrzehnten ungenutzt in Kürschners Händen gesteckt hatte. Die Berössentlichung nämlich von Isslands Briesen über sein erstes Hamburger Gastspiel (1785) ("Hamburgischer Korrespondent", Juli 1904) brachte mir die ersreuliche Kunde, daß eine Hamburger Dame, Frau Dora Ausschläger, die Urenkelin von Louise Eisendeher, den von ihren Tanten seit vielen Dezennien treu gehüteten und ihr übergebenen Schat von Briesen Isslands an seine Schwester, sowie vielen Duzenden von Briesen der Kinder der genannten Frau, des Schwagers Gottsried und der treuen Kameradin Isslands aus der Mannheimer Zeit, der wackern Frau Meyer, lauter Persönlichseiten, die dem Leser aus der ersten Kublisation bekannt und vertraut sind, besaß. Frau Ausschläger hatte die große Güte, mir das gesamte Material zur Benutung anzuvertrauen.

Von dieser großen Sammlung wußte man bisher im Publitum und in Forscherkreisen gar nichts. Sie ist die Originalsammung, die von Louise mit Eiser zusammengebracht und von ihren Erben in treuer Pietät bewahrt worden ist. Außer den bereits turz erwähnten Episteln enthält sie einige Entwürse Issands zu disher unbekannten Dramen, einzelne vollendete, aber weder aufgesührte noch gedruckte Stücke und die Handschriften zu vielen, die schon von dem Dichter selbst der Presse übergeben worden waren. Dieser großen Sammlung muß ehemals auch das Bruchstück angehört haben — denn anders lätz sich nun die Kürschnersiche Handschriftenmasse trop ihres großen Umsangs nicht bezeichnen —, die im Besitz des fleißigen Sammlers sich befand (auf das Pragmentarische dieser Briefreihe hatte ich bei ihrer Edition schon vielsach hingewiesen). Wann und auf welche Weise sie von der Hauptmasse getrennt wurde, ist unbekannt. Nach der Meinung

ber gegenwärtigen Eigentlimerin ift es ausgeschlossen, daß die Borbesther sich freiwillig von ihrem Eigentum getrennt haben; es wäre auch kaum zu erklären, warum sie so wahllos nur einen Teil von der Haum zu erklären, warum sie so wahllos nur einen Teil von der Hauptmasse ausgeschieden hätten. Am wahrscheinslichsten ist es, daß ungetreue Angestellte einige Pakete herausgegriffen und verkauft haben, oder daß ein nicht ganz zuwerlässiger Schriftsteller, der Proben des Schakes zur Prüfung oder Durchssicht empfing, sie zurückheielt, ohne sie den Eigentümern wiederzuerstatten und mit der Absicht umging, sie später zu versöffentlichen. Denn mit Wissen der früheren und des jetzigen Eigentümers ist kein Stück verschenkt oder verkauft, auch nichts der Dessentlichkeit übergeben worden. Jos. Kürschner selbst ist natürlich auf völlig lovale Weise zu seinem Bestike gelangt.

Gigentümers ist tein Stua verschent voer vertunz, und, ungeber Deffentlichkeit übergeben worden. Jos. Kürschner selbst ist natürlich auf völlig loyale Weise zu seinem Besitz gelangt.

Aur kurze Zeit, bevor ich selbst mit Frau Aufschläger in Berbindung trat, hatte diese Herrn Prosessor Geuer mit der Berössent lichung einiger wichtiger Stücke betraut, die im April 1906 in der "Frankfurter Zeitung" unter dem Titel: "Schiller und Issland" erschienen. In dieser wertvollen Berössentlichung besindet sich, abgesehen von zwei Briesen der Charlotte von Schiller 1812, ein großer Bericht Isslands an seine Schwester vom 9. Mai 1784 über Frankfurt und das Frankfurter Gasspiele zur Ergänzung miener Berössenklichung, Schristen V 158) und ein großes Rechtsetzigungsschreiben Isslands an Schiller, 19. Januar 1785, über die Aussühreiben Vsslands und Liebe, über die sich Schiller an demselben Tage Dalberg gegenüber so bitter beklagt hatte (Briese

Schillers od. Jonas I 225 ff.).

Die große, neu aufgetauchte Briefmasse zu edieren, lag ursprüngslich nicht in meinem Plan. Vielmehr gedachte ich sie als Quellensmaterial für eine große Issulandiographie zu benußen. Da aber bis zu ihrer Vollendung eine sehr geraume Zeit vergehen müßte, so wollte ich vorher einzelne Stücke bekannt geben, die auch abgetrennt von dem großen Ganzen einen Wert für sich beanspruchen dürsen. Dies tat ich, indem ich die wunderdaren Vriese Ekhoss an Louise und an Frau Dorothea Winkelmann in Hannover über das erste Erscheinen Issulads in Gotha der Dessentlichkeit übergab (Festichrift des geschäftsssührenden Ausschussels der Gesellschaft für Theatergeschichte bei der Festversammlung 80. April 1905,

zugleich "Bühne und Welt", 2. Maiheft 1905 S. 657).

Im "Hamburgischen Korrespondenten", Literarische Beilage, 25. Juni 1905, veröffentlichte ich Briefe Ifflands über sein zweites Gastspiel in Hamburg 1796 und für die "Zeitschrift für Bücherfreunde" stellte ich einige sehr wichtige Briefe F. W. Gotters und H. Becks an Iffland und seine Schwester, sowie ein an die letztere und ihren Gatten gerichtetes Kondolenzschreiben A. Sensers dew dem Tode des alten Ifsland, endlich den zwischen dem Schaupieler und Zacharias Werner über die Vorlesung des Lutherdramas des letzteren geschlossenen. Voie in diesen der Verwerden dort im Nov. und Dez. erscheinen.) Die in diesen drei Versöffentlichungen mitgeteilten Stücke, die gewiß einen Schauc dieses

Buches gebildet hätten, konnte ich, außer den Hamburger Briefen, die hier nicht fehlen durften, nicht noch einmal in diese Sammlung bringen; ich hätte die Sonderpublikation natürlich unterlassen, wenn von vornherein an eine zweite Sammlung gedacht worden wäre.

Wenn ich nun, entgegen meinem ursprünglichen Plane, doch eine neue Folge von Briefen, und zwar so turze Zeit nach der ersten, erscheinen lasse, so folge ich mehr einem Zwange als meiner Reigung. Die für das Jahr 1905 unsern Gesellschaftsmitgliebern zugedachte Schillerpublikation wurde von dem dazu designierten Herausgeber verzögert, endlich uns entzogen. Infolgedessen mußte

ich in die Bresche treten.

Doch ist diese Veröffentlichung nicht bloß eine Fortsetzung der im vorigen Jahre edierten Briefe. Dieser Band bringt also nicht weitere, über dieselben Gegenstände handelnde Piecen, sondern enthält wesentlich Neues. War der erste hauptsächlich dazu bestimmt, die Privatverhältnisse des Dichters und Schauspielers zu erläutern, seine disher wenig oder nicht genugsam bekannten Beziehungen zu seiner Familie, Bater, Mutter, Brüdern, vor allem zu seiner innig geliebten, wahrhaft angebeteten Schwester darzutun, diente er sasschließlich zur Ausbellung seiner Gothaer und Mannheimer Epoche und unterrichtete den Leser außer über zahllose kleine Borgänge der Theatergeschichte über das Privatleben des Schauspielers: seine sinanziellen Nöte und Versuche der Schulbenregulierung, serner über ein bald abgebrochenes Liedes verhältnis zu einer jungen Mannheimer Dame, so trägt die vorliegende Sammlung einen ganz andern Charatter. Denn wenn ich auch wohl in der Lage gewesen wäre, Nachträge zu den meisten der früher erörterten Gegenstände zu geben, so zog ich vor, diesemal Unbekanntes in den Vordergrund zu stellen. Daher tritt die Schwester und das Verhältnis zu ihr, obwohl die meisten in unsern Bande mitgeteilten Briefe an sie gerichtet sind, zurück, und nur zwei Greignisse: ihr disher gänzlich unbekannter Ausenthalt dei dem Bruder in Mannheim und der von diesem dort prunkvoll geseierte letzte Geburtstag der Schwester werden breiter behandelt.

Auch sonst konnte unsere Kenntnis der Mannheimer Zeit in zwei Punkten wesentlich bereichert werden. Für das Jahr 1790, das in der ersten Sammlung nur durch sehr wenige Nummern vertreten sein konnte, war ich in der Lage, einige wichtige Stücke mitzuteilen, die Isslands erneuten Ausenthalt in Franksurt und seine literarische Beteiligung an der Krönungsseier Leopolds II. Karlegen; auch die üble Lage Mannheims in der Franzosenzeit 1795 ff., die schwere Bangigkeit der während der grausen Belagerungsepoche entslohenen Schauspieler konnte aus anschaulichen

Berichten bargetan werden.

Vornehmlich aber wurde die Aufmerksamkeit auf eine bisher so gut wie unbekannte Persönlichkeit gelenkt, nämlich Isflands Frau, und auf eine Periode aus dem Leben des Künstlers, die in der ersten Sammlung nur stiesmütterlich vertreten war: nämlich seine Glanzperiode, die Berliner Zeit von 1796 bis 1814. Für die Kenntnis des Mannheimer Aufenthalts Louisens konnten außer A. B. Ifflands Briefen auch ihre eigenen Berichte an ihren Gatten, ferner Reminiszenzen aus späteren Briefen der braven Meyern benuht werden; über die Frau außer Erzählungen des Gatten ein sehr hübscher Brief genrich Beck und viele Motizen von Gottfried; für die Berliner Zeit zahlreiche Schriftstäde der Kinder Louisens, d. h. solcher Personen, die monatelang, ja einige Jahre hindurch in dem Berliner Heim des Künstlers zusbrachten, also gleichzeitig mit ihm in der preußischen Residenz lebten.

Nach diesen Gesichtspunkten teilt sich unser Band in 3 Teile. Der erste enthält Briese Isslands an Louise, der zweite Schriftsküde, die von ihm an andere gerichtet sind, der dritte je einen Bries an Issland und einen Bries von einer andern Person an Louise. Ueber die Bedeutung des zweiten Teils nur wenige Borte: Daß die Sendschreiben an Dalberg mit dessen Antworten im Isslandsichen Nachlaß sich sinden, ist wunderbar genug, da die meisten derartigen Stücke, selbst wenn sie mit Randbewerkungen des Intendanten an den Schauspieler und Regisseur zurückgingen, im Mannheimer Archiv ausbewahrt sind. Gerade unsere Stücke sehlen; Issland hat sie wohl zunächst dei seiner sluchtartigen Abreise mitgenommen und später nicht wieder abgeliesert. Sie sind von der allerhöchsten Bichtigkeit, namentlich durch die Bemerkungen Dalbergs; was dei Balter von solchen steht, ist unbedeutend, unsere Schreiben sind wohl die außsührlichsten, die man von dem Leiter des Mannheimer Theaters kennt.

Ueber den dritten Teil, der der dürftigste ist, habe ich nicht viel zu sagen. Bon den Briefen des Bruders und der Kinder an die Schwester eigneten sich wenige zum wörtlichen Abdruck, und was die Briefe anderer Personen an Issand betrifft, so darf man sich wundern, daß im Nachlasse Louisens denn um diesen handelt es sich und nicht um den Issands selbst) sich überhaupt Briefe sinden, die an Issand gerichtet sind. Man kann dem Zufall nur dankdar sein, daß ein so wichtiges Stück wie Nr. 66 sich erhalten hat.

Gesandten in Karlsruhe, Herrn von Eisenbecher, vermutlich dem Enkel der genannten Louise von seiten des Sohnes Georg; das Bild ist mir von dem Besther zur Reproduktion freundlichst überlassen worden. Ich vermute, daß die Aussührung von dem Maler Kloh, s. Seite 196, herrührt, der von Issland nach Hannover geschäuft wurde und der, nachdem er des Schauspielers Bild gemalt, nun auch das des Eisendecherschen Baares ansertigte. — Die zwei weiteren Bilder entstammen dem Besthe der Frau Dora Ausschläger: das eine, ein Bild Isslands (Titelbild), ist wohl das eben erwähnte jenes Malers, es zeigt in seiner ganzen Art und Technik mit Louisens Bild große Verwandtschaft. Auch in den Zügen von Bruder und Schwester bemerkt man eine große Aehnlichseit. Das letzte Bild (vor Abschnitt II ds. Buches) ist, wie ich sicher glaube annehmen zu dürsen, das von Isslands Vater, Chr. A. Issland. Bei der Ansertigung des Bildes war er 61 Jahre alt. Der würdige Herr, der dem Sohne zeitlebens als Ideal vorschwebte, zu dessen kuch in diesem und dem vorigen Vande so außerordentlich viel Lobendes gesagt worden ist, verdient in seinen wohlwollenden und gütigen Zügen seitgehalten zu werden.

Zum Schluß ist es mir eine angenehme Pflicht, Frau Dora Aufschläger für die gütige Ueberlassung der Manustripte in meinem und im Namen der Gesellschaft den allerherzlichsten Dank zu sagen.

Berlin, 3. Auguft 1905.

Ludwig Geiger.

## Inhalt.

|             | Œ:-Yaiku-                                  | Geite   |
|-------------|--------------------------------------------|---------|
|             | Ginleitung                                 | V<br>XI |
|             | Juguitabetzeichnia                         | Л       |
|             | Briefe.                                    |         |
|             | Dittele:                                   |         |
|             | I. Briefe, meift an Louise.                |         |
| 1.          |                                            | . 9     |
| 2.          |                                            | . 6     |
| 8.          | "                                          | 3 7     |
| 4.          | ,,,                                        | . 9     |
| ð.          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,    | . 11    |
| <u>6</u> .  |                                            | . 16    |
| 7.          |                                            | . 19    |
| 8.          | " dieselbe, Mannheim, 21. Dezember 1788    | . 19    |
| 9.          |                                            | . 21    |
| 10.         |                                            | . 23    |
| 11.         | ,, 5:5 5:50,                               | . 24    |
| 12.         | " dieselbe, Mannheim, 3. März 1790         | . 26    |
| 13.         |                                            |         |
| 14.         |                                            |         |
|             | 18.—30. September 1790                     | . 35    |
| 15.         |                                            | 42      |
| <b>16</b> . | " diefelbe, Mannheim, 9. September 1791    | 43      |
| 17.         | " dieselbe, Mannheim, 22. September 1792   | 44      |
| 18.         | " diefelbe, im Garten 10. Juli 1798        | 45      |
| 19.         | " dieselbe, Mannheim, 1793                 | 46      |
| 20.         | " dieselbe, undatiert wahrscheinlich, 1793 | 48      |
| 21.         | " diefelbe, Mannheim, 17. Januar 1794      | 49      |
| 22.         | . dieselbe. Mannheim, 4. Kebruar 1794      | 51      |
| <b>2</b> 3. | " diefelbe, Mannheim, 21. Februar 1794     | 53      |
| 24.         | " diefelbe, Mannheim, 3. Juni 1794         | 58      |
| 25.         | " biefelbe, Mannheim, 21. Februar 1794     | 63      |
| 26.         | " dieselbe, Nectarela, 29. September 1795, | 63      |
| 27.         | " dieselbe, Neckarelz, 14. Ottober 1795    | 64      |
| 28.         | , dieselbe, Neckarelz, 20. Ottober 1795    | 65      |
| 29.         | " bieselbe, Heidelberg, 11. November 1795  | 66      |
| <b>30.</b>  | " biefelbe, Mannheim, 28. November 1795    | 67      |
| 81.         | " Gifenbecher, Mannheim, 17. Februar 1796  | 71      |
|             | "                                          |         |

## - XII -

|                 |                                                                                                      | Seite      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>B2.</b>      | An Gisenbecher, Hannover, 5. August 1796                                                             | 73         |
| <del>3</del> 3. | benfelben, Berlin, 22. Ottober 1796                                                                  | 76         |
| <b>84.</b>      | Frau Iffland an Louise, Berlin, 5. November 1796.                                                    | 78         |
| 85.             | Diefelbe an diefelbe, Berlin, 20. November 1796                                                      | 80         |
| <del>86</del> . | Iffland an die Verwandten, Berlin, 25. November 1796                                                 | 82         |
| <del>3</del> 7. | An Louife, Berlin, 30. November 1796                                                                 | 84         |
| <b>38.</b>      | " diefelbe, Berlin, 19. Juli 1797                                                                    | 86         |
| <b>8</b> 9.     | " diefelbe, Berlin, 25. Juli 1797                                                                    | 87         |
| <b>4</b> 0.     | " diefelbe, Berlin, 11. November 1797                                                                | 88         |
| 41.             | " diefelbe, Berlin, 27. März 1798                                                                    | 90         |
| <b>42.</b>      | " Gisendecher, Berlin, 4. Januar 1799                                                                | 91         |
| <b>43</b> .     | " Frl. Louise Gisenbecher, Berlin, 23. Oktober 1802 .                                                | 93         |
| 44.             | " Frau Louise Gifendecher, Berlin, 1802                                                              | 94         |
| <b>4</b> 5.     | " Diefelbe, Berlin, Juni 1808                                                                        | 96         |
| <b>46</b> .     | " dieselbe, Berlin, 30. November 1804                                                                | 97         |
| <b>47</b> .     | " biefelbe, Berlin, 1. Dezember 1804                                                                 | 98         |
| 48.             | " biefelbe, Berlin, 8. Dezember 1804                                                                 | 99         |
| <b>4</b> 9.     | " diefelbe, Berlin, 29. August bis 2. September 1807<br>" diefelbe, Berlin, 3. bis 7. September 1807 | 100        |
| <b>5</b> 0.     | " dieselbe, Berlin, 3. dis 7. September 1807                                                         | 102        |
| 51.<br>52.      | " bieselbe, Berlin, 8. bis 10. September 1807                                                        | 104        |
| 53.             | " bieselbe, Berlin, 18. bis 22. September 1807                                                       | 106<br>107 |
| 54.             | " biefelbe, Berlin, 19. bis 23. Ottober 1807                                                         | 110        |
| 55.             | " diefelbe, Berlin, 9. April 1808                                                                    | 113        |
| 56.             | " Diejelde, Berlin, 10. Juli 1000                                                                    | 116        |
| <b>57</b> .     | " diefelbe, Berlin, 22. Dezember 1810                                                                | 117        |
| vi.             | " otejelbe, Bertin, 19. Wat 1812                                                                     | 11.        |
|                 | II. Ifflands Briefe an verschiebene.                                                                 |            |
| <b>58</b> .     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                              | 121        |
| 59.             | An Herrn Hofrat May, Mannheim, 11. Juni 1788                                                         | 126        |
| 60.             | 7 - YC : A S - CY CO S                                                                               | 120        |
| ω.              | " Baiverg mit bessen Ranovemertungen, Wanngeim,<br>21. Mai 1796                                      | 128        |
| 61.             | henselhen ehensa Mannheim 8 Mini 1796                                                                | 195        |
| 62              | " benselben, ebenso, Mannheim, 8. Juni 1796 benselben, ebenso, Mannheim, 4. Juni 1796                | 142        |
|                 | , b. An Minister Mandelsloh mit Kontraktentwurf, Stutt-                                              |            |
| -5.             | aart 8 unh 19 Quili 1819                                                                             | 147        |
| 64.             | Rontraktentwurf mit Wien, Anfang April 1809                                                          | 150        |
|                 |                                                                                                      |            |
|                 | III. Briefe verschiedener.                                                                           |            |
| 65.             | Beinr. Bed an Louise Gisenbecher, Berlin, 21. Jan. 1797                                              | 155        |
| 66.             |                                                                                                      |            |
|                 | 30. August 1812                                                                                      | 158        |
|                 |                                                                                                      |            |
|                 |                                                                                                      |            |
|                 | Anhang.                                                                                              |            |
| Ð;              | Biedertunft, Gelegenheitsftud in einem Aufzug von                                                    | ,          |
| ~ (             | A. B. Iffland                                                                                        | 169        |
|                 | ر و و و و د د د مینسدادک حصر بید                                                                     |            |

#### Anmertungen.

In diesen Anmertungen sind die mit \* versehenen Briese Isslands vollständig oder größtenteils abgedruckt, die, benen kein Zeichen vorangesetzt ift, Briese Isslands und der Seinigen, sind nur exzerpiert.

|                                                                                                    | Sette   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sottfried Iffland an Louise, Hameln, 5. Juni 1775                                                  | 185     |
| Gottfried Iffland an Louise, Hameln, 5. Juni 1775 Derselbe an A. B. Iffland, Hameln, 1779          | 185     |
| A. B. Iffland an Gottfried, Gotha, 15. Januar 1779 .                                               | 187     |
| Derfelbe an Louise, Mannheim, 1781                                                                 | 187     |
| Briefe von Louise Eisendecher an ihren Gatten, Mannheim,                                           |         |
| 25. August ff. 1788                                                                                | 190 ff. |
| Brief ber Meyern an Louise, Mannheim, 29. Sept . 1788                                              | 192 "   |
| Briefe Ifflands an Gifenbecher, Mannheim, Ende Aug. 1788                                           | 190 ff. |
| Die Megern an Louise, Mannheim, Anfang September 1788                                              | 192 ''' |
| Die Meyern, Mannheim, 29. Oftober 1788                                                             | 192     |
| Die Meyern an Louise, Mannheim, 31. Dezember 1788 .                                                | 194     |
| Sffland an dieselbe Mannheim 6 Sanuar 1789                                                         | 194     |
| Affland an dieselbe, Mannheim, 6. Januar 1789 Derselbe an dieselbe, Mannheim 11. Januar 1789       | 194     |
| Derfelbe an diefelbe, Mannheim, 31. Januar 1789                                                    | 195     |
| Derfelbe an dieselbe, Mannheim, 9. Februar 1789                                                    | 195     |
| Die Menem en Sielethe Monnheim Ditem 1790                                                          | 195     |
| Die Meyern an dieselbe, Mannheim, Oftern 1789                                                      | 196     |
| Iffland an dieselbe, Mannheim, 15. März 1789                                                       |         |
| Derselbe an dieselbe, Mannheim, 4. Juni 1789                                                       | 196     |
| Die Megern an dieselbe, Mannheim, 6. Juli 1789                                                     | 197     |
| Illiano an orejetve, Weanngerm, 22. August 1789                                                    | 197     |
| Derfelbe an Georg Forster Dezember 1789                                                            | 199     |
| *Derselbe an Louise, Mannheim, Anfang 1790                                                         | 198 f.  |
| Derfelbe an diefelbe, Mannheim, 24. Januar 1790                                                    | 200     |
| Frau La Roches Briefe über Mannheim, 1790                                                          | 201     |
| Iffland an Louise, Mannheim, 16. April 1790                                                        | 201     |
| Derselbe an dieselbe 20. bis 24. April 1790                                                        | 202     |
| Derfelbe an dieselbe 20. bis 24. April 1790 Derfelbe an dieselbe, Mannheim, 7. bis 18. Juni 1790 . | 204     |
| Ueber Ifflands "Friedrich von Defterreich" 205-                                                    | -208    |
| Die Megern an Louise, Mannheim, 15. März 1792                                                      | 214     |
| Iffland an Louise, Mannheim, 4. 5. Dezember 1792                                                   | 215     |
| Derfelbe an Louise, undatiert 1792                                                                 | 215     |
| Derselbe an Louise, 12. Ottober bis 12. November 1794.                                             | 218     |
| Derfelbe an Louise (verschiedene Briefe), Beimar, 1796 .                                           | 221     |
| Derfelbe an die hannoverschen Verwandten, Hamburg,                                                 |         |
| 28. bis 30. August 1796                                                                            | 222     |
| *Derfelbe an die hannoverschen Verwandten, hamburg,                                                |         |
| 2. September 1796                                                                                  | 224     |
| Derfelbe an die hannoverschen Verwandten, Samburg,                                                 |         |
| 5. September 1796                                                                                  | 224     |
| *Derfelbe an Gifenbecher, Hamburg, 7. September 1796 .                                             | 225     |
| *Derfelbe an die hannoverschen Verwandten, Hamburg,                                                |         |
| 10. September 1796                                                                                 | 226     |
| = 3-4                                                                                              |         |

## — XIV —

| eber Ifflands Frau                                                                                                                                           | Sette 228-234     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ffland an Gottfried, Berlin, November 1796                                                                                                                   | 235               |
| ffland an Wilhelm Gifenbecher, Berlin, Rovember 1796                                                                                                         | 235               |
| fland an Louise, Berlin, 1. Dezember 1796                                                                                                                    | . 200             |
| ottfried on Carife 20 1. Dezember 1796                                                                                                                       | 236               |
| ottfried an Louise, Berlin, Ansang 1801<br>ilhelm Eisendecher an Louise, Berlin, Januar 1797<br>fland an Louise, Berlin, Januar 1797                         | 237               |
| Jones an Louise, Berlin, Januar 1797.                                                                                                                        | 237               |
| fland an Louise, Berlin, Januar 1797                                                                                                                         | 237               |
|                                                                                                                                                              | 240               |
| and un Southe, Breslan, 11, Suli 1799                                                                                                                        | 240               |
| an ote Richte Louise Berlin, 1800                                                                                                                            | 241               |
| Duyl ber Itichte Louise auf den Onfel Berlin, 19 Minril 1                                                                                                    | 802 241           |
| Lefe der Frau Louise an ihre Tochter, Hannover, 1802<br>Louise an ihre Mutter, Berlin, 26. Juni 1802<br>Gisendecher an seine Eltern, Berlin, 29. September 1 | . 241             |
|                                                                                                                                                              |                   |
|                                                                                                                                                              | 800 242           |
|                                                                                                                                                              | 243               |
| CO LEWIS CHEE                                                                                                                                                | 0.40              |
| office Silano an Louise, Berlin, 1800—1802                                                                                                                   | 240               |
| Morgenblatt und Fr. v. Cölln über Iffland als Sch                                                                                                            | ) . 244           |
| weitgenblatt und Fr. v. Colln über Iffland als Sch                                                                                                           | )au=              |
|                                                                                                                                                              |                   |
| Bouife Iffland an Louife Gifenbecher, Berlin, 8. Marg 1                                                                                                      | l808 <b>254</b> . |
| etattiried an Louise Berlin, 11, Mar. 1808                                                                                                                   | 200               |
| estand an einen haben Staatsbeamten. Werlin, 6. August 1                                                                                                     | 1807 256          |
| Gottfried an Louise, Berlin, 1. 5. Mai 1808                                                                                                                  | 258               |



Couise Eisendecher, geb. Iffland, wahrscheinlich von Klog 1789.



## Erster Abschnitt.

Isslands Briefe an Louise.



Un Gifenbecher.

Gotha, 9. Mai 1778.

### Lieber Herr Bruder!

Das größte Hinderniß, daß meinem Wunsche dort entgegenstehen wird, ift meine Aufführung. Man hat die Tugend am wenigsten, die man am meisten an sich rühmt, also sollte ich den Punkt übergeben, allein ich muß wie Gellerts Ructuck von mir felber reden, sonft thuts niemand. Da ich hieher kam, hatte ich auch nicht den mindesten Umgang, Theaterumgang gefiel mir nicht, weil jeder von den Herren die Idee von feiner Vollfommenheit dem andern aufdringen will; wo follte ich also hin als spaziren geben? Da hatte ich Gelegenheit über mich nachzudencken — und da fand ich ein schlechtbestelltes Feld. Gottlob, daß ichs nicht verkannte. Die erste Notwendigkeit war, mich in Rleidungen ordentlich zu halten, und ich hielt mich blos ordentlich, Rleid, Knopf, Futter, alles simpel. Alles zu vermeiden mas ich sonst gern that, über wichtige Sachen zu benken, lange zu benken, ebe ich fie that. Die zweite mar, mich beim Theater unentbehrlich zu machen. Ich suchte zu jeder Rolle einen Rarafter. Um nicht ins einerlei zu fallen, muß mir jeder Mensch, den ich sehe, ein Theil meiner Dogmatick übers Theater senn. Daß ist mir so merklich geglütt, daß man oft mein ftummes Spiel beklatscht, ebe ich noch rede. Doch das interegirt Sie nicht, also auf was anders. Die Folge von diesem allem war, daß ich mir erftlich die Freundschaft, die genaue Freundschaft des Legations Sekretairs Gotter, eines würdigen, allgemein

geschäten Mannes zuzog; seinem Umgange habe ich vieles, wo nicht alles zu danken. So wie die Erfahrung bestätigt. daß man fich auf hohen Bergen fo groß, fo ebel fühlt, weil man nicht in die Projekte und Intriguen der Welt mit verwickelt ift, sondern sie übersieht, wie die Flüße auf Land Charten, immer in ber Gesellschaft bes Mannes. wie könnte ich ba schlecht benken. Ohne daß mare vielleicht mein Borfat, der seine Aufmunterung nur in sich selbst suchen mußte, mahrscheinlich erloschen; aber iezt verhinderte daß der Stolz, daß seine lezte Idee von mir fo fenn mögte, als seine erfte. Daß ich zu zeiten zur Berzogin gerufen werden, daß Göthe mich seiner Aufmerksamkeit gewürdigt hat — ich will daß nur als eine Folge meiner theatralischen Bemühungen annehmen. Chemahls war der Verluft der Echoffichen Auffsicht ber Einwurf, der Haupteinwurf, der fällt weg, und hätte auch bamahls wegfallen können. Was liegt nun daran, ohne Auffsicht, ob in Gotha ober in hamburg? Verführerischer sagen Sie mir ift hamburg, boch wohl nicht mehr als Göttingen, und wie, wenn ich nun dort ware? Dag hoftheater fann mir nur dann nüten, wenn ich mich auf ewig engagire und alsbann Pension erhalte; murben Sie wohl einen 20 järigen Mahler rathen, fich auf zeitlebens festzuseten, wurden Sie ihn nicht rathen zu reisen? und was ist mein Fall anders? So wenig Sie einen Mahler rathen können, zeitlebens in Sameln ober Hilbesheim zu bleiben, so wenig konnen Sie mir rathen in Gotha zu bleiben. Das Hamburger Theater ift für ben Schauspieler eben das, mas die Manheimer und Dresdener Atademie für den Mahler ift. Beweise find Brocmann, Boc, Borchers, die beiden Dem. Ackermann 2c. Das Samburger Bublifum ift geitzig mit seinem Beifall, aber man kann ftolz darauf fenn. Nennen Sie mir ein Theater, daß so viel große Leute gezogen hat, als das Hamburger.

Ferner wird nie vom Gothaischen Theater geschrieben, Chrgeit ift aber die Triebfeder bein Schauspiel. 3ch kann wegen Boc nie aute junge Rollen haben. Echoff spielt nicht mehr. Was fann Sie also so fehr an Gotha binden, daß Sie mich in meiner Lauffbahn hindern wollen, damit ich hier bleibe. Auf Lenthes Brief zu kommen. Er ließ mich holen, laß ihn mir vor, damit ich fähe, daß er meinen Bater nicht überredete. Daß ist mahr, er überredet nicht geradezu, aber fo fein wie Marinelli in ber Emilia Galotti und Carlos im Clavigo nur überreden können. Besonders, ba er weiß, daß es bei meinem Bater schon genung ift, daß ber Brief v. Lenthe unterschrieben ift; vielleicht wenn mein Bater ihn kennte, ware es sein einziges Berdienst von Lenthe zu heißen. Der Hof wünscht mich ba zu behalten, also muß er wohl so schreiben, den ebe er Directeur mar, fah er mich 100 mahl spielen, ohne sich des Nahmens Istland zu erinnern. Der Eiffer, die Pflichten eines Bürgers zu erfüllen, entftand also erft ba, wie ber Herzog ihm beim Schachspiel fagte, es mare mir lieb, wenn Sie Mittel muften, Iffland ba zu behalten. Der Kontrakt mit Schröder wird so ein= gerichtet, daß ich abgehen kann, so bald er nach Hannover reiset, und es fällt mir nicht schwer, Engagement zu haben. Lieber Herr Bruder, ich bitte Sie um alles in der Welt, wenden Sie Ihren Ginflus dahin an, das ich weggeben darf, ich kann nicht hierbleiben, gewiß, ich kann nicht. Wenigftens bitten Sie meinen Bater, vor der Sand nichts an Lenthe zu schreiben, als etwa folgendes: Er wolle für meine Schuld nicht Burgschaft leiften, es bliebe also ben dem wöchentlichen Abzuge. Uebrigens könnte er wegen verschiedener Umftande noch nichts entscheidendes schreiben, doch follte das bald geschehen.

Unterdeßen hörte ich Ihren Willen und könnte Ihre Einwürfe beantworten. Der Rammerh, kann warten, und

die Sache ift mir zu wichtig, als daß ich zugeben konnte, daß sie so nach einer Grille gleich wieder mich entschieden werden könnte. Lenthe wird bald nach Hannover reisen, bei allen was er sagt vergegen Sie nie, daß er freilich ben Hof, wo er lebt, herausstreichen muß. Bergeben Sie mir meinen vorigen konfusen Brief und diesen nicht begeren. Ich war 2 mahl ben Lenthe gewesen, hatte eine ftarke Rolle au repetiren und wollte Sie boch bitten, ben Brief gu In der Gile schifte ich also jenen ausgestrichenen Brief mit, um Ihnen doch Etwas über die Sache zu schreiben. Ich erhalte langsten 1) in 21/2 Woche 97 fl. von H. Schröder, also fällt der Abzug weg. Ich weiß nichts, daß sich meinem Wunsche ftarkeres entgegen setzen könnte, als daß Sie es nicht wollen, und Sie wollen nicht — weil Sie nicht wollen. Ich versichere Ihnen, daß Schröber nicht nach Hannover kommen kann. Nun so bin ich auch noch entfernt genung. Alles will ich erwarten, nur keine abschlägige Antwort. Ich bin ewig

Ihr treuer Bruder

Gotha, den 9. Mai 1778.

W. A. Iffland.

2

Un Louise.

Worms, den 4. Febr. 1781.

——— Ich habe zu Mannheim einen jungen Officier von 22 Jahren (aber an Erfahrung, Wißenschaft und Betragen weit über sein Alter) Nahmens Hr. von Schwaben, Lieutenant eines baierischen, hier garnisonnirenden Regiments, kennen lernen. Unglückliche Schickfale in der Liebe vereinigte uns zu einer ewigen Freundschaft, welche die Sympathie unserer Karaktere befestigte, und

<sup>1)</sup> So statt "längstens" im Original.

wechselseitige Achtung unterhält. Ich liebe ihn unaussprechlich. Ich begleite ihn zu allen Paraden, Feuer und Waßer
Piquets, Runden, Excerciren, nur daß er mich im Fall
einer Arbeit ohne Barmherzigkeit fortschickt. Er hielt mich
von mancher Thorheit, mancher Ausgabe ab. Er ist der
richtigste Beurtheiler meiner Kunst, ein Unbestechbarer
Richter wieder mein Böses, für mein Gutes. — Von einer
der ersten Familien aus Baiern. — Kurz wir haben uns
gefunden — wie sich selten Freunde sinden. Der ist hier
in Worms — ist drei Tage abwesend gewesen — ihn abzuholen din ich da — sinde ihn nicht vor 10 Uhr Abend,
weil er bei seiner Tante, der Abtissin bei den Ursuliner
Nonnen Besuch abstattet. — —

3

An Louise und Gotter. Den 28.—31. August 1783.

Die Inlage ist ein Brief von Seyler aus Hamburg, der mir Engagement anbietet. Natürlich kann ich daran nicht denken, wenn ich die billige Hochachtung für meine Verhältniße in der Pfalz nicht ben Seite setzen will; aber wenn ich an dich denke, an die Nähe von Hamburg — dann gestehe ich, ich wünsche mir Ursach hier unzufrieden senn zu können. . . .

- . . . Herr Meier ift am Gallenfieber Krank geworben, er lag gefärlich. In Julie und Bellmont, Trauerspiel von Sturz, daß Dir bekannt ift, habe ich Echoss ehemalige Rolle d. H. Wohlau für Meier gelernt, gestern gespielt und ich darf dir nicht mehr sagen sehr großen Beifall gehabt, doch kosteten diese 40 Seiten mir nur 6 Stunden zum Memoriren. Bor einem viertel Jare würde sie mir zwei Tage vielleicht gekostet haben. . . .
  - ... d. 31. Geftern habe ich 2 Mahl Probe von

ben Räubern gehabt, die Rolle repetirt und noch neues hinzugelernt. Wärend alles deß war ich 7 Mahl ben Meier, der, als der Doktor, weil der kritische Tag war, den Geistlichen zu ihm geholt wißen wollte, diesen wegen Voltairscher Denkungsart nicht wollte. Die Frau war aus eben der Ursach noch heftiger dawieder. Ich übernahm es beide zu bereden. Versuchte es — und es gelang mir. 11 Uhr führte ich den Geistlichen, den ich auf die Art des Anredens vorbereitet hatte, ans Vett. Die Krankheit ist ein heftiges hizziges Faulsieber. Noch wissen wir nicht wie es geht! — Doch sagt mir der Doktor, ich sen tödtslicher gewesen. Heut sind nun die Räuber.

1/2 4 Uhr.

Ich fange an mich zu kleiben. Gott helfe mirs heut vollenden. 1) Das Neue, was ich zu spielen habe — ift schwer — mein Herz pocht.

3/4 4 Uhr.

Eben kömmt die Bollmacht. Dem himmel sen Dank. Gin Grund mehr vergnügt zu senn!

4 Uhr.

Adieu meine Liebe, ich gehe von Deinem Bunsch und Seegen begleitet, zu neuer Ehre! oder — Kränkung!

10 Uhr.

Fr. v. Wallmoden und v. Lenthe waren zugegen, in Hn. v. Dalbergs Loge. Meine Rolle gieng gut, gebe der Zufall, daß die Damen dort so Vieles zu meinem lobe sagen als hier — so darf ich zufrieden seyn.

Meier habe ich heut nicht mehr gesehen, als durch das Fenster in der Nacht.

<sup>1)</sup> Frrtumlich "vollenbet" geschrieben.

4

Un Louisens Rinber.

(Undatiert, sicher 1787.)

### Lieben Kinder!

Und awar Ihr Altesten zuerst. Wo ihr sitzet saß ich — und verlohr meine Zeit. Ihr findet in Prima, am zweiten Pfeiler vom Gingange, in ben Banken meinen Dies schnitt ich am 21. Febr. 1777, ben Tag vor meiner Abreise aus Hannover. Ich seufzte und weinte, indem ich das that. Denn ich gieng nun einen andern Gottlob iest mit Ehre! Allein, wie Vieles daß ich Wea. nicht weiß, kame mir iest zu ftatten? Warum war ich nachläßig? Aus Dummheit nicht, noch weniger aus Trägheit, sondern weil es mich füzzelte, wegen elender Bogen von meinen Mitschülern gelobt zu werden! Trauriae. schlechte Eitelkeit, die so manche Unwißenheit iest theuer Lieben Kinder, dieß Geftandniß wird mir etwas bezalt! fauer, aber geht bin, feht ben Nahmen an, haltet mein Bekenntniß iegt nach gehn Jahren baneben, und um Gotteswillen beschwöre ich Euch — handelt so, daß ihr nicht nach zehn Jahren daffelbe zu fagen Urfach haben mögtet. — Die Repetition ber gehabten Stunden ift nicht gang an-Aber warlich, ihr könnet durchaus nichts nüzlichers thun. Dann muß ich Guch noch bemerken, daß Ihr etwas mehr Fleiß auf die Schönheit der Kalligraphie verwenden mögtet. Nicht eben in den Brieffen an mich, benn wenn ich nur eure Ideen weiß, so ist mir das gnug. Aber es ziert die Arbeit. Und zudem urtheilen viele Leute nach dem ersten Anblik. Bergeßt es nicht euch in Aufsätzen aus dem deutschen ins Latein zu üben. Es ift nichts daß euren Styl mehr bilbet und Euch mehr Gelegenheit giebt, Regeln anzuwenden als dieß. Im Ganzen bitte ich euch auf das Angelegenste, es als eine ausgemachte Warheit anzunehmen, daß wer nach Göttingen nichts hindringt durchaus nichts mit herbringt. Wie könnte man auch auf Ausbildung denken, wo man keine Grundlage hat und entweder Zeit oder irriger Ehrgeiz auf der Universität hindern, dann etwa noch zu thun, was in euren Jahren vergeßen worden ist?

Und nun ein Wort an Euch andern, die ihr mir seit einiger Zeit so fleißig geschrieben habt. 3ch banke euch recht heralich bafür. Möatet ihr von der Freude überzeuat fenn, die ich jedesmal beim Empfang eines folchen Briefe habe. Ihr wurdet Euch einigermaßen für belohnt halten; benn das ist man immer, wenn man Jemand eine gute Stunde gegeben hat. Ihr fend von eurem neuen Lehrer fehr aufrieden? Darüber bin ich heralich froh. Macht, daß er es eben so von Euch sen. Schreibt mir bei Gelegenheit seinen Namen und wer er ift. Thut daffelbige von dem, ber mit euren beiden alteften Brüdern1) die Stunden repetirt. Die Zeit wo ihr in Prima geben werdet eilt schneller heran wie ihr benkt. Zwei, drei Jahre vergeben Guch iest fehr schnell. Ich bitte Euch barum, daß ihr ia nicht nachläßig Bringt nicht so viel Zeit beim Spielen zu. follt nur fpielen um wieder neue Rrafte jum Arbeiten zu Gewönlich aber glaubt man, man arbeite um spielen zu können. Bittet und ängstigt eure gute Mutter Wenn auch ihre Gute fie euch geum keine Freistunde. währt, fo muß fie es boch immer mit einem Seufzer thun, weil eine gewiße Zeit damit verloren ift. Und lieben Rinder, wenn ihr die Stunde zu eurer Lehre schlagen hört — so benkt nicht ihr hattet etwas gewonnen, weun ihr die Minuten die ihr möglich erhaschen könnt, noch für euch behieltet. Lieben Jungens thut das nicht, ihr be-

<sup>1)</sup> Flüchtig "Brüden" geschrieben.

geht einen Diebstal an der Ewigkeit und eine harte Kranfung an euren Eltern, die von jeder Minute der Lehre Wolt ihr die Stunde recht geeuren Wachsthum hoffen. nießen, so geht früher hinauf, legt alles zurecht, was ihr braucht, sezt euch ruhig hin und erwartet euren Lehrer. So feid ihr nicht zerftreut, und glaubt mir, ihr konnt zehnmal mehr in so einer Stunde ausrichten. Wer bies am öftersten und am gewißenhaftesten thut, ber ift von Euch ber Begte. Eure Mutter wird darauf achten, und ich werde, wenn ich komme, nur für den etwas thun, der fo gehandelt hat. Manche diefer Dinge glaube ich nicht recht gut befolgt zu haben, als ich in euren Jahren mar, deshalb erinnere ich Euch baran: so wie man jemanden der hinter uns geht zuruft, er folle fich in acht nehmen wenn löcher im Wege sind. lebt wohl und liebt mich wie ich euch.

Wilhelm Iffland.

5

An Louise. Mannheim, ben 24. März 1787.

——— Von dem Jahre 85 an hat sich meine Art zu sehen durchaus geändert. Mich und die Welt sehe ich ganz anders. Eine ziemlich natürliche Folge des Eintritts in die männlichern Jahre. O Louise! Ich habe es nun ersahren, was ich mir lange verbarg, — nach dem vier und zwanzigsten Jahre fällt saft von allen Freuden almälig der Reiz, den ihnen die Empfänglichkeit der Jugend lieh. Mehr oder weniger verlieren alle Gegenstände diese bezaubernde Kündung, an denen unsere Phantasie wollüstig vorübergleitet! Alle Gestalten — die Freude in allen Gestalten — wird im entgegengesezten Vilde vor uns stehen. Ein Körper, eine schwere Masse — was zuvor Lichtgestalt, ein Unnennbars Etwas war! Eckig, hart, langweilig, was

Mugie, weich und fanft schien, daß auszugenießen das Leben 34 kurd dilntte! Ich suchte die Aenderung in der Freude selbst, stredte gewaltsam alles zu sinden wie vordem — ach! Umsoust! Ich bin geändert, Ich! Die Sachen sind die udmlichen, die, denen die süße Täuschung nicht genommen ist, berauschen sich noch aus diesem Becher — mir wiedersteht er!

Run, meine liebe Louise! du, die du mich von meinen ersten entwickelten Empfindungen an kennst — muß ich dir es wohl erklären, daß es nicht Wollüste sind, denen ich etwa abgelebt wäre?

Nein! Es sind einfache, zum Theil einsame Freuden, beren Genuß ich eben so sehr — mehr ehre wie sonst; aber die mich nicht so stärken wie sonst. Ich ehre sie mehr. Denn, was ehemals Hang, dunkeler Zug war, ist nun Ueberzeugung. Worin liegt es denn, daß sie mir nicht sind was sie waren?

Morin? —

(Es sind nur Fragmente, vergiß daß nicht.) Als ich — vor drei Jahren etwa — nichts that als meine Geschäffte für die Bühne zu besorgen, zu lesen, Natur zu genießen, so überließ ich mich ganz den Eingebungen meines Herzens. Für Mitleid, für Freundschaft, für jedes Schöne und Gute. Ich war geizig zu sammlen — sehr geizig! Ehrgeizig auf meinen Vorrath, brennend ehrgeizig auf einen Namen. Ich samlete hastig, ohne zu ordnen.

Ach! ohne zu ordnen!

Ich hatte gar keinen Begriff von dem Wehrte der Zeit. Wer den nicht hat, der rühme sich nicht, daß er eines Dinges Wehrt kenne.

Also Vorrath hatte ich und Ehrgeiz. Ich fühlte ben ang zu thun. Ich schrieb. Mein Herz, natürliche Gutswürkte barinn. Man ehrte dieß als Kunftwerk.

Ich erhielt Namen, Aufforderung mehr zu thun. Mit Ehre, Namen, Gönnern, mit dem, daß ich gesucht ward, ward meine Zeit mehr besezt. Mit allem, was mich von außen hob, erweiterte sich das Sehnen, andern mehr zu senn.

Meine Plane, Wünsche und Unternehmungen wurden bedeutender, griffen mehr und entscheidender ein. Ich mußte dem Bilde gemäß handeln, daß meine Arbeit von mir geben konnte.

Sieh Louise, da war ich auf einmal in den Trieb der großen Welt geworfen. Ich, deßen Maschine sein, so sehr empfindlich ist, der ich Nichts von Natur, Hang und Erziehung habe, was mich in diesen angreisenden Trieb gern halten oder erhalten kann!

Meiner Arbeit nach nimmt man mich für einen gebildeten Kopf. So will man mich handeln sehen. Wärme des Herzens? Ich dürfte mich ohne Gelächter nicht darauf berusen, daß dieß mein Talent sey. Das Herz bestimmt mich, mein Gefül leitet mich, ich behandle andre nach mir. Ich halte mich nicht für ein Muster. Gleichwohl wird jede meiner Handlungen, in dem großen Triebe, von der Seite der Politick, der ausgemachten Menschenkenntniß betrachtet. Ich selbst muß, will ich nicht für zweideutig genommen seyn, will ich geachtet seyn — den Maaßstab schweigend anerkennen.

Nun denke dich mich, wie du mich kennest. Wieder mein Gefül will ich nicht handeln, nach meinem Gefül darf ich oft nicht handeln. Welch ein Mittelding scheine ich. Innerlich so wirklich stark, von außen so mutloß, so unentschloßen, oder, was böser ist, so verschloßen!

So stehe ich für die Menschen da! Ich habe ohne Ordnung gesammlet, sagte ich, und ohne Ordnung gegeben, setze ich noch hinzu. Unbekannt mit dem Wehrt der Zeit, mußte ich von selbst ein unrichtiger Haushälter seyn. Zu

ebel, um auf meine moralischen und physischen Besitzungen ben Wehrt eines Wucherers zu legen, zu lebhaft, zu flüchtig, zu kenntnißloß, um von der Weisheit die wahre Mensur in Vertheilung beider mir geben zu laßen, sühlte ich mich gut, wenn ich mit vollen Händen weg gab.

Die große Welt ift mir geöfnet. Ich febe bieg brillante, erseufzte, beneibete Theater hinter ben Rouligen. Das Leben bes Abels ekelt mich an. Aber — ich bin — weniger als viele — bennoch aber im Trieb. Zeit, Laune, Bunsche muß ich oft hingeben. Das Glück thut für mich, und ich muß ihm den Hof machen. Aber in diesem Umgange vergreift sich meine Bräge. Konvenienz, Ton, alles mindert meinen Gehalt. Ich gewinne an Menschenkenntniß, aber bas fo oft zum Schweigen verurtheilte Berg geht leifer. Diefe zuruckgedrängte Freimuthigkeit verwandelt fich in Bitterfeit. Bitterfeit kann ich nicht herbergen; baraus wird endlich eine Art von Indifferenz. Also mußte nach und nach die Barme meiner Empfindungen sich mindern und mit ihnen mein Schöpfungsvermögen! Jene Renntnif. Politur, diese launigen Eroberungen meiner Muse mußen zum Theil verloren geben. Denn sie ift nur der Schmuck vorhandner gründlicher Kenntniß, die ich nicht habe. Im Erwerbenwollen ber Basis verliert sich ber Geift ber erften Ibee, fie erscheint nachher planmäßig beforirt und ift nichts.

Indes verlangt mein Name, mein Ehrgeiz und mein Vortheil, daß ich nicht still stehe. Und da sehe ich denn, ich habe gesammlet ohne Ordnung und davon genommen ohne Plan.

So muß es kunftig nicht seyn und ich muß verbergen, daß es so war. Zweierlei trockne Stimmung! Dieß Nachsinnen, Beachten, diese Vorsicht beschäftigt mich, die Arbeit
selbst spannt mich ab.

Das war von Seiten meiner litterarischen Laufbahn.

Nun laß uns das Bilb von der Seite meiner Welterfarung, und was fie auf mich wurtte, ansehen.

Das Glück ift großmüthig in Golde gegen mich ba ift also kein Gegenstand zur Jeremiade, wird man fagen? Nein! Ich raume es ein. Nun ift bie Folge bes Gluts ein Gemeinsatz. Wir kennen ihn. Aber lag mich fagen, daß es das Verdienst meiner Vorsicht, meines bescheibenen eingezogenen Lebens, meiner Bunktlichkeit im Geschäffte ift, wenn ber Neib nur mit Staub mich beschüttet, ftatt mit Steinwürfen mich zu verwunden. Ich bin refignirt und einfam, nichts minder als eifersüchtig auf meine Rechte, ich weiche aus. - Mich dunkt, das heifit bem Glude Weg ebnen? und etwas verdienen? 3ch bin viel vom Undanck mißhandelt, ich habe die Triebfeder bedeutender Sandlungen immer mehr in fleinen Schwächen gefunden. 3ch febe im gangen auf der Welt wenig Andencken, feine Ausdauer, auch unter ben begten Menschen faft. Logmachung von Bersprechen und eigner Vorsatz unter Beschönigung von Sprache ber herrschenden Leidenschaft!

Dadurch bin ich almälig erwacht und habe mich gefragt, was es mit mir ist und werden soll?

Da finde ich, gegen Dankbarkeit und Ausdauer, die ich habe, Empfindlichkeit und Eigenfinn, die mich quälen. Diese Fehler ruhen auf Tugenden, im Streben nach der rechten Temperatur tritt Trockenheit ein für Geift!

Was ich von ganzer Seele ergriffen habe, davon scheidet mich nur der eiserne Tod. So füle ich, Welt-weißheit lehrt anders. Kenntniß ohne Reiz der Einbildungsfraft ift ein dürres Feld. Einbildungsfraft ift nur Werk der Jugend, eine Sonne, deren Abendroth im männlichen Alter bewundert wird, aber nicht erwärmt. Soll ich Kenntniß erwerben und den Reiz, sie wieder zu geben in der Taglohn-

arbeit verlieren? Ich muß weniger trauen — wer ist aber ber Erste, wer soll es seyn, au dem ich mich versündige?

Ich habe für meine Freunde mehr gethan, als für meine Berwandte.

Sieh liebe Louise, da stehe ich, das geht mit mir herum. Darüber will ich mich täglich entscheiden. Dieß macht mich kalt für die Natur selbst, bitter gegen mich. Dieß macht eine Arise in mir, eine Aenderung in meinem Ton, meinem Rückhalt in meinem Briese. Aber daß ich dich und meine Brüder ewig liebe, daß ist ungeändert. Gute Nacht!

28. Iffland.

6

An Louise.

b. 25. Oct. (1788)

- - Liebe Louise, du haft Wohlwollen, nähere, herzlichere Einigung, Liebe und Seegen hinterlagen, wo bu warest. Gott weiß, ich verschönere die Dinge nicht, aber es war eine höhere Leitung, die beinen lieben Mann bestimmt hat, dich mir und uns zu senden. Bect hat jede beiner schwesterlichen Erinnerungen brüderlich befolgt. frolicher, hangt nicht mit Steiffinn an jeder Rleinigkeit und fest der Unbehaglichkeit und dem Migvergnügen mannlichen Sinn ohne Trot entgegen. Die Liebe und die Gefälligkeiten, die sein ehrliches Berg für seine Frau reichlich fühlte, aber aus übelgewohnter Außenseite verbarg ober nicht zu äußern wehrt hielt, theilt er in Beiterkeit mit. Die gute kleine Frau ift also in der Fülle ihres Glücks und giebt mit Naivetät alle Schätze ihrer auten Seele zum Lohne her. Die Mutter verdoppelt ihre Sorgsamkeit, und da fie rothere Backen hat, als wohl zuvor, so sagt bag wohl am besten, was sie fühlt, hatte sie und ihre Tochter es nicht ebegestern mit so liebevoller Art gethan, daß ich davon sprechen muß. — Wir tranken, bei ber Lampe, die mir mein guter, guter

Gottfried gab, Thee im Kabinet. Die kleine Frau zeichnete bie baumwollenen Strumpfe, nach benen die Gottfried ihm geschickt hatte. Wir gedachten beiner, ber Kinder, beines Mannes - und munschten so sehnlich ben zu sehen und nun auch hier zu haben, der meine Louise so glücklich macht. Wir kamen auf beine und meine Abreise am 8. Sept., daß alle so herzlich dir nachgeweint hatten, daß mein Sund auch zwei Tage nicht gefreßen hatte; daß alle fich das Gute und Liebe von bir gurudgeruffen hatten, dag bich doch Gott wieder unter uns führen moate, bu hatteft fo viel Gutes gemacht. — Es war eine kleine Stille, und mit aller Berglichfeit ber bankbaren Muttertrane, sprach die Schäffern, Beck ware nun noch beger — es ware als ob sich seit dem die Rinder erft in ihre rechte Sprache gefunden hatten, er mare mohl immer gut gewesen, aber feitdem mare er boch boch beker. Die junge Frau sah ihre Ruhe (?) nicht mehr recht, und beide sprachen ein so herzliches, autgemeintes, warmes Wort über bich, daß ich in der höchsten Bewegung nur Amen! Amen! dachte. Wenn doch dein auter Mann, ber so warm und herzlich Gutes will und Gutes thut, ben Seegen blüben fabe, ben uns fein Opfer gab! 3ch fann nicht ohne tieffe Rürung an diefen würdigen Nachfolger meines Baters benken. — Sieh, so kommen wir uns mit wechselsweiser Heiterkeit und Herzlichkeit entgegen. O du liebes, gutes Weib, du mohlwollende Seele, lag boch ben Gedanken, wie nüglich und wehrt du der Menschheit bift, mit dir gehen in jeder Beschwerde des Lebens, er leite bich fraftig über jedes unsanfte Ec und stärke bich zu bem Alter, worum wir alle, alle, alle den auten Gott so kindlich bitten! — Die Brinzefinn, die alte Gräfinn, der Fürft, die Fräulein von Draiß, alle fragten mit ber größten Berglichkeit nach dir, ob die Reise nicht geschadet habe, ob wir deinen Mann zurecht getroffen hatten, benn, festen fie hinzu, wer fo eine

Frau hat vermißt sie schwer. Es war viel, daß er es erlaubt hat. Sie fragten viel nach Gottfried, nach ben brei Rindern. Der Fürft, ehrlich und fest wie er ift, sprach mit Barme von ihnen. Das war geftern. Die Prinzeginn fagte, sie mögte sie als Mufter im Phisischen und in moralischer Bildung um sich behalten. — Liebe Louise! 3ch weiß, du bift nicht eitel, nicht lobaierig. Diese Erzälung ftunde also nicht an seiner Stelle, aber ich sage es bir, daß du fiehft, wie das ftille Gute in der Liebe der Menschen aller Simmelsftriche sich so göttlich lohnt! Saft du mich nicht mit bem falten Rennschüb näher gebracht? D genieße boch das Gute recht, was du gestiftet haft! - 3ch fann bir nicht beger die Aenderung begreiflich machen, die ich bei Beck finde, als aus meinen Fehlern felbft. Ich bin der übellaunigen Auswege, Ertremen und oft harten Ecken an ihm so gewohnt worden, daß dies manche Weichheit, manche Mäßigung und Gefühlseite bei mir zuruckorangte, aus Gewohnheit und um in feinen Ton zu paßen. Seit ich hier zuruck bin fand ich ihn zu meiner Beschämung hie und da fanfter als ich war, fand - bag er ben Mittelweg rieht, wo ich zum lezten Ende greiffen wollte - o - und wie freut mich das! Wie freut es mich. 3ch mogte ber angenehmen Empfindung nicht trauen, die ich barüber hatte. Aber es ift bleibend, daurend, eine entschloßene, glückliche, männliche Aenderung und Verbegerung. Alles im Hause ist was es sein soll. Nur ich — bin es noch nicht. mag der ängftliche Zug der Vorhersorge senn, den ich schwerlich gang wieder werbe vermischen können ober die Ueberzeugung, wie wenig ich nach dem Maaß der Kräfte die in mir sind, gethan habe — es ift nicht Murren, noch Trauriafeit - nein, aber es ift ein Seufzer, ein unwill= fürlich mich übermannendes Gefühl, daß mich überfällt. Ich will bagegen arbeiten, ernftlich und oft.

7

An Louise.

Mannheim, 5. Novbr. 1788

Die Residenz ist wieder hier. Heute kam die Witwe Issand von Freinsheim. Die Leute gaben einst einem Pfarrer Vollmacht und Versprechen eines Anteils wenn er die Sache durchsezte. Er starb ohne dieß zu bewürken. Nun weigert die Witwe die Papiere, die mir des Stammsbaums wegen wichtig scheinen.

Die Anlage (für Philipp und beinen Mann) sagt, was und wie ich es derweile that. Philipp soll seinerseits des Onkels Papiere nachsehen. Namentlich, in welchem Berhältniß wir mit den Issands in Heßen stehen, wohin diese gehören, die hier sind. Diese Leute haben Briefe, die ich gelesen habe, daß das Vermögen in Amsterdam noch vorhanden ist und man Legitimationen erwartet.

Einmal sollen auch die Staaten den Entschluß gefaßt haben, das Vermögen in gleiche Theile an alles was Issland heißt, zu vertheilen. Die Sache will verjären, es ist Zeit. Ich bin entschloßen, auch wenn mich Niemand unterstützt, die Sache aus Neußerste zu treiben.

Es ware Unfinn, fie liegen ju lagen.

8

Un Louise.

Mannheim, 21. Deg. 1788.

.... Bom Herrn von Ompteda kann ich wenig sagen. Es ist ein sürtresticher, edler, warmer, wahrer Mensch! Entschloßenheit, Feinheit, galante Wendung, tieffe Kenntniß, Patriotismus, Representant einesgroßen Herrn, ohne Schwulft, er ist alles, was liebenswürdig heißt. Er reist, wie ein Studirender reisen soll. Allgemeine Achtung ist mit ihm und vor ihm her. Aber — was soll der Mann einst in unserm Lande? Er, der einen so viel umfaßenden Geist

hat, in dieser kleinen Staatshaushaltung, wo alles Wißen auf treue Verwaltung von Einname und Ausgabe einzgeschränkt ist? Er, der gern sein Vaterland in der Laufzbahn der Ehre und gewißenhaften Vergrößerung sehen mögte, eben weil einzelne Kräfte sich mehr entwickeln, wenn das Ganze einen höheren Schwung nimmt. Wie ein solcher Kopf gegen das Hannöversche Ueberallzuspät?

Hätte Sophie von Hannover nicht gewagt, was wären wir? Und nur die Ehre des Staats entstammt National Ehre, und diese zeugt Köpfe, Thaten, und so ward der Burggraff von Nürnberg, König von Preußen!

Es schien den Gesannten zu erfreuen, daß ich das saße. Heute eße ich zum Siebentenmal bei ihm. Er hat mir oft deines Mannes Gesundheit zugebracht, "den ich", sagt er "wie einen Bruder liebe!" Gewiß er liebt ihn sehr. Doch Liebe könnte bloß Dankbarkeit sein, allein er schättihn. Er sagt, "was Eisendecher schreibt, hat Seelenwärme, Hand und Kopf überall und einen eigenen Blick des natürlichen Verstandes." Sonderbar ist es, daß die Kurssurstichen Verstandes." Sonderbar ist es, daß die Kurssurstichen deie mit ihm von mir sprach, ihn fragte "obnicht er in besonderem Verhältnisse mit einem Schwager von mir wäre?", welches H. v. Ompteda bejahete, zu deines Mannes Lobe, und vom seligen Vater mit ihr und ihm sprach.

Herr von Ompteba hat mir sein Völkerrecht geschenkt, mit der Inschrift:

"Seinem Geschätzten Freunde und Landsmanne, "Herrn Hofschauspieler Iffland zum Merctzeichen steter "Ergebenheit und Freundschaft übergeben von dem Verfaßer

v. Ompteba.

Einige Neugierde auf mich abgerechnet, begreife ich, daß mir dieß alles deines Mannes wegen wieder fährt. Ich glaube es bescheiden genuzt zu haben. Indeß konnte ich H. v. Ompteda manches sagen, daß ihm interesant war.

Er wandte sich an mich um hier einen Korrespondenten zu finden. Ich erbot mich, ward gern angenommen und schreibe künftig alle Woche einmal an H. v. Ompteda nach Regenspurg über hiesige Begebenheiten.

9

An Louise.

Mannheim, 29. Jenner 1789.

... v. Ompteda sagte mir am Tage der Unterschrift, er wolle iezt augenblicklich an deinen Mann schreiben. Ich schrieb für mich, aus einer Vorsicht, die ich selbst für übersstüssig hielt. Desto mehr erstaunt, 1) befremdet und mißsällt mir sein Betragen. — Ich will gern für deines Mannes möglichen Schaden stehen. Allein, da es gewiß ist, daß v. Ompteda das Geld ohne meine Verwendung nicht bestommen hätte, und er öfters (zweimal im Jahre) herkommen wird: so frage ich an — was ich thun oder lassen und wie hoch ich etwa im erstern Fall gehen dars?

Uebrigens schwindet, seit diesem Vorfall, die Hälfte meiner genossenen Artigkeiten, auf Rechnung des Bedürfsnisses, in Hossprache — ab. Er ist immer ein Mann von seltenem Verdienst — aber schreiben hätte er, bei einem Wechsel auf Sicht, vorher allerwenigstens müssen! — Wie wenn ich es nun zufällig auch unterlassen hätte? Es ist

<sup>1)</sup> Jrrtümlich "erstaut" im Driginal.

auch nicht vorsichtig, daß ein Minister, auf dem die ganze Nuntiaturentscheidungssache ruht, der mit Botschaftern der ersten Reiche in kollidirende Verhältnisse geräth, hieher reißt, wo man jedes Stäubgen ausspäht und sich im Mangel einer so geringen Summe besindet. Wie wenn ich nun den Kredit für das Geld nicht gehabt hätte?

Ich bedaure beinen Mann zwiefach, den in dem schmerzlichen Augenblicke auch noch diese Unruhe treffen mußte, welche auf eine so unangenehme Weise beschäftigt.

Gott erhalte ihn uns und frische seine so vielfach, andauernd und oft angestrengten Kräfte mit neuen Freuden auf!

Der gute Fischer schreibt mir, er habe an Lichtenberg ben Grundriß einer Sternwarte für deinen Mann gessendet! Hat er ihn erhalten? Ompteda ist sehr für Fischer und dessen Anstellung in Göttingen. Fischer hoft durch Meisters Tod. Eine katholische Professur geht Göttingens Ruf ab, und die Ausfürung würde Ehre machen. Fischer ist nicht einseitig. Sag mir etwas darüber, oder laß es die Kinder sagen. Denn Schreiben samlet die Gedanken, bringt das Vergangene zurück, und ich kann dir es iezt weder zumuten noch raten.

Wir haben große Wassersnoth gehabt, 1 Stunde breit, rund um die Stadt ist alles ein See. Die Thore sind zu, das 40 stündige Gebet ist angestellt, Pechkränze brannten rund um die Stadt, und heute, wo das Rheineis, da, wo du die Schiffe sahest, ganze Quader der Festung ausriß, trieben große Bäume, Dächer, Koffer, Schiffe, Mühlräder und Eißgebürge in wilder Wuth vorüber. Es krachte, wie wenn der Donner einschlägt: so reiben sich die Felsenstücke des Eises. Es ist keine Zusuhr mehr, und der Jammer ist groß. Doch iezt, gottlob, fällt das Wasser, und das Eis läßt nach. Abieu — AW J.

10

An Louise. Mannheim, den 11. August 1789.

. . . Bring Max hatte in Strafburg Lebensgefahr, er ift fehr mighandelt. Gemalinn und Kinder find in Darmftabt. Die Theurung steigt, und die Aussicht für den Winter ift bog. — Artois, Bonteuil, Condé und Polignac sah ich bier. Die Waffernoth hinterläßt gräßliche Folgen an Armuth und Contagion. Sie ift in ihren Folgen schlimmer, als die von 84. — Morgen führe ich Mai nach Dürkheim ber Prinzessin halber. Ich habe es mühfam von ihr erhalten. Natürlich begreiffe ich das Delicate der Lage. Aber — es ift Zeit! - Alle diese Kommissionen, und daß man bei ben Großen auf Zeit und Stunde lauschen muß — bas nimmt Beit und humor. Freilich belohnt mich manche Freude aber im Gangen nimt jede Hoffonnexion den Freiheitsfinn, bie Eigenheit und Selbstständigkeit plus ou moins aber es ift bennoch, und ber Louisdor barf feinen Ug weniger haben, wenn er nicht unter der Menge sich verlieren will! — Ach, darüber möchte ich mit dir reden!!! — Mit deinen Kindern reden. Von Saarbrücken erhielt ich eine goldene Dose! A quoi bon? je n'ose pas la vendre, je ne prends pas du tabac, et les frais de voyage montent pourtant à 77 fl. Avec tout cela, je n'ai pas raison d'être mécontent du prince de Sarbrücken. - Die Beck kommt Ende October nieder, ift fehr wohl, aber fürchterlich bick. Schreib mahl un mot de souvenir, que je puisse montrer, ils vous aiment toutes vraiment. — Leb mobl. und Gott sei mit dir alle Stunde.

A. W. Iffland.

11

Un Louise. Mannheim, ben 17. Decbr. 1789.

Meine geliebte Louise! Es ift ein ruhiger Augenblick für mich da, und ich widme ihn dir. Die vergangene Zeit war geschäfftig, mußte es sein, und die schien mir nicht gut genung für bich, da ohnehin die Meiern dir das fagte, mas bu miffen mußteft, um mich für lebend und gesund zu halten. Berficherungen meiner Liebe sagte fie dir nicht, aber darüber find wir ja auch einverftanden. Indeß haft bu mich fehr erfreut durch die unausgesezte Bute, womit du dieß Jahr meiner gebacht und mir Narung der Seele gegeben haft! -3ch war vorigen Sommer in einer feltsamen Lage. Haben die Frommen Glaubensfleinmuth - fo haben die Verfaffer ber Beiftesarbeiten Berftanbestleinmuth. 3ch hatte fie, und ich litt daran. Meine vorigen Arbeiten bunkten mich fraftloß oder fieberheiß, und zu fünftigen Arbeiten ahndete ich auch diese nicht einmal! Woher entstand das? Unbescheibene Genügsamkeit war es nicht — also wohl Krankheit vielleicht. Vielleicht auch Schwermuth. Warum folte man sich wundern, wenn bei einer so zusammengesexten Maschine, als der Mensch ift, endlich ein Zahn im Rade stockt, der zulezt fie alle unrichtig geben macht? Wenn fie nun unrichtig geben - wie leicht benkt, schließt und fieht man nicht unrichtig? Ich glaube, ich habe fo gefeben! — Ich mar unzufrieden von allem, was mich umgab und am meiften von mir Selbst. Ich that, laß, fah, fühlte und genoß nichts. Ich atmete bloß, und mein Thun schien mir der fortdauernde Mechanismus meiner Maschine. Sollte ich das flagen, [mas] 1) ich empfand — nein! Wir halten ohnehin

<sup>1)</sup> Das Wort von mir bes Zusammenhangs wegen eingesett.

so gern leiden für Verdienst. Tröftungen geben uns Wehrt, wir gewönen uns getröftet zu fein und wollen endlich leiden, um den Troft des Troftes zu haben. Ich schwieg. Ich schwieg gegen dich. Denn wenn etwas mich aus diesen Schlummer zu reißen vermogte: so war es bein Andenken. Sollte ich beine mahre, ernfte Liebe mit ben Grillen meines Seelenfiebers beunruhigen? Ich habe bas nicht gethan, und es war recht. Endlich floh ich aufs Land. Ich floh vor mir felber, das Land folte mich mir wieder geben. Es war so. Raferthal, die Einsamkeit, das Feld, der Wald, der große himmel — bas gab mir Spannung. Ich fieng an zu arbeiten. In drei Tagen waren zwei Actte da. Hatte die Arbeit felbst - der Gegenstand - oder die Gewaltthätigkeit, womit ich sie betrieb, mir Reizbarkeit gegeben genug ich hatte sie. Aergerte mich über eine Rleinigkeit, übersvannte im Reden einen Nerv am Munde, empfand bieß nach zwei Tagen, am 27. August im Reden, sah es fah es zunehmen — wochenlang anhalten — fiel in bas Stadtgerücht eines Schlagfluffes, glaubte dies zulezt felbft. — In ber That, Dieser Zufall machte mich weich, finfter und öbe. 3ch mußte ins Baad reifen — es bekam mir aut. trefflich, es änderte mein ganzes Wefen. Ich empfand inniges Wohlwollen und Ruhe und Kraft der Seele. — Der Arzt andert meine Diat, mein Aufstehen, meine Narungsmittel überhaupt. Ich komme zurück — ich sehe und empfinde alles anders, wohl und gut. Ich genieße alles. Ich fange an zu arbeiten. Ich theile meine Zeit in nötige Bewegung. Mäßige Diat war ftets mein Augenmerk. Meine Arbeit schreitet fort, wird gut, gefällt ben Leuten von Herz und Kopf. Ich bin fertig. Ich war fleißig, ich habe Achtung für mich: und NUN erst kann ich bir fcbreiben!

Du magst das sonderbar nennen, aber ehrlich war es

boch. Du weißt — Arbeit, Einname; Einname, Ordnung; Ordnung, Unabhängigkeit — stehen in graden Linien. Wenn ich dir nun sage, daß ich seit dem 15. October ein Schaussiel in 5 Aufzügen geschrieben, ein niedliches Ding in einem Akte für den Fürst von Saarbrücken gemacht habe; daß dabei alle meine Berhältnisse unterhalten, erweitert, eine Konnexion in Wien angesangen ist: so wird dir daß, bei meiner häusigen Korrespondenz und den nie vernachslässigten vielen Geschäften meiner Stelle nicht wenig gethan dünken. Neujahr gehe ich nach Saarbrücken, und bei meiner Zurückkunst fange ich wieder ein großes Stück an!

12

An Louise. Mannheim ben 3ten März 1790.

. . . Eben in dem ich damit umgehe — komt die Beis lage — und die ließ nun erft.

Was sagst Du?

Beh bin!

Ja, das sagte ich auch. Gleich fühlte ich das und schrieb Ja!

Sauve mes conditions!

Me

- 1, Aufhebung des ganzen iezigen Theaters.
- 2, unumschränkte Macht über alles.
- 3, Penfion.
- 4, Bei Gewißenhafter Verwaltung und monatlicher Rechenschaft keine Verantwortung des ökonomischen Calculs und des Genug, oder nicht genug.

Die Sache ift wichtig, hier war ich Gilf Jahr, und leichtsinnig kann ich keine Berbindungen brechen — aber es

sind doch auch alles nur Aussichten! Was iezt ift — Flikerei — Armuth! Was sein wird — weiß Gott.

Dort — gleich ein Ganzes, unter einem freigebigen Könige, der die Bühne liebt! — Also ist mein Entschluß, haben wir wegen der Kaisertrauer Ferien, dann reise ich unmittelbar nach Berlin, um das Locale zu sehen. Es werde was daraus, oder nicht: so ist ein Ding, was mich für mein künstiges Leben bestimt oder abräth — dies Geld wohl wehrt!

13

An Louise.

Mannheim, 28. April—5. August 1790.

28. April.

... 3ch habe eben Cora gelefen — ober die Sonnenjungfer, Schauspiel von Herrn von Rotebue. Dieser allein ift wohl iest mein Rival im murksamen Schreiben für bie Bühne. Zwischen würksam und gut ift viel Unterschied, sonst moate das stolz gesagt scheinen. Cora aber ist ein Nur sind die Menschen vereuropaisirt und autes Stück. daß — so schön es auf der Bühne thut, und trot Racine und Voltaire's Vorgang — brüllen die Kunftrichter immer an. Oft aber kann mann auch von den Kunftrichtern fagen, wie der König Friedrich von den Theologen — es sind Thiere sonder Vernunft. Ich effe heute Abend bei einem B. Appelt, ehemaligen Direktor in Karlsruhe, nachher in Er will über Hannover nach Berlin reifen. wenig ich euch gern mit Empfolnen belaste, so kann ich boch dem es nicht abschlagen, denn er hat es gefordert. Er wird dir also einen Brief bringen, und du wirst ihn einmal an deinem Tische sitzen laken. Nichtsmehr — als

eine Bouteille Wein, die er wohl allein trinken wird. Zusbem ist er glaube ich ein reisendes Mitglied des Satanssordens, davon dein Mann Genosse ist. Also hat er ein privilegirtes Diebszeichen, in euer Haus eigentlich ohne meinen Brief zu kommen. Denn diese Kapuzinerlosungen sind mehr als Schwester und Bruderbriefe! . . . . .

Den 9. Juni früh um 10 Uhr, gieng ich auf den Garten, eine Operette anzusangen für den Fürst von Saarbrücken (im Pensionskontrakt bedungen), arbeitete dis ½ 1 Uhr. Zu Hause sand sich in der Zeitung "daß die Königin von Ungarn, die berühmten Jäger des Herrn Issland, als das erste deutsche Stück wobei sie gegenwärtig gewesen wäre, mit großer Rührung gesehen habe. Ajoutez à cela, chère Louise, que je veux intéresser cette Cour au couronnement de Francsort, et vous verrez par là, que j'ai embrassé¹) cette nouvelle avec grande joye. Abends arbeitete ich von 3—10 Uhr, ununterbrochen.

ben 10.

Arbeitete ich wieder, von  $7-\frac{1}{2}$  12 Uhr. Und ward Gottlob fertig mit dem Gelegenheitsstück. Bon da  $-\frac{1}{2}$  1 Uhr auf die Probe. Zu Hause fand ich einen Brief von Schröber, worin er mir unter den wärmsten Lobeserhebungen für das lezte Stück — Herbsttag — 20 Pistolen für einjärige Mittheilung des Mschts zusichert. — Nachmittag sandte ich das Stück an Brockmann nach Wien, où on m'offert engagement aussi. Ich schrieb nach Jena. Ich schickte der Landgräsin von Darmstadt, die es begehrt hatte, "Frauenstand", spielte Abends im Richter, und sandte den abgeschriebenen ersten Akt des neuen Stücks an Herrn von

<sup>1)</sup> Iffland schreibt "embarasse", was keinen Sinn gibt. Die französ. Worte sind höchst sehlerhaft geschrieben, ich habe die Fehler verbessert.

Dalberg nach Mainz. Mamfell Reilholz spielte die Nina — unübertrefflich, mit der hohen Einfachheit der Griechen. — Auch schrieb ich an Graf Montjope.

den 11.

Laß ich früh zur Erholung und Zerstreuung in den Werken des Königs. Engagirte mich, einer armen Frau, die vor Hunger sich ins Wasser stürzen wollte, Weisbrod genannt dis vorsie gesorgt würde, täglich 4 kr. zu geben und ging darauf nach Käserthal, wo ich, 5 Uhr dieß an dich schreibe. Mit mir ist Hanne und die treue Trotanette, die in wahrer graziöser Sorglosigkeit, zu meiner rechten den schönsten Lehnstuhl einnimmt . . .

... Dann bachte ich an bas Glück in meinen Urbeiten, dann an Berlin, die Zufunft - den Profesor Engel (mein Feind, der auf das Gerücht meines Kommens gleich reiset, Leute sucht, und in wenig Tagen hier senn wird) und darüber bin ich doch fo ruhig, als wäre davon nie die Rede gewesen. Auch dafür danke ich Gott! Es ift viel, wenn man sonst Ehrgeiz hat und Feuer. Dann dachte ich auch an Wilhelm und an Soben. Noch sind die Briefe nicht weg, allein ich muß erst ein Trauerspiel von ihm rezenfiren, und iezt geht das nicht aut. Aber aufgeschoben foll es sicher nicht werden. Nur muß ich iezt erft mit dem Stud vorüber fenn, benn es mare schlimm, wenn es nicht biesen Monat fertig wurde, ich hofe aber boch. — Bergiß nicht - so außerordentlich viel das Stück bewürken kann, so wenig erwarte ich bestimmt. Aber — es mußte ge= schehen, und es freut mich, daß mein Geist noch viel von ber Blüthe hat, die fonft mit den zwanzigen abzufallen pflegt! — Wenn du nur sehen könntest, wie niedlich Trotanette ba zu meiner linken Seite liegt. Wenn Seelenwanderung exiftirte, fo mußte ein fehr liebevolles Wefen in diesem Hunde mandern. — Nein, es giebt nichts ehr=

licheres, als sein ausmerksamer Blick, so wie ich nur mich rühre! Nun gute Nacht! 10 Uhr.

b. 18.

Früh nach Oggersheim. Der Pfalz Graf zu Pferde begegnete mir früh. Er redete mich an. Ich sprach sie. Auch Demoisell Greuhm. Von da nach Dürkheim. Alles ist wohl. Ich laß mein Stück und jeder mann meint, ich hätte noch nichts diesen drei Akten gleiches gemacht...

b. 19.

— Dalberg aus Mainz hat auf den ersten Akt noch nicht geantwortet, das beunruhigt mich und hindert mich heute zu arbeiten. Sieh wie die Deutschen so kalt gegen unfre Bärme sind. — Heute komt der Prinz und seine Gemahlin, sie nehmen mich mit nach Schwetzingen! — Also — Adieu! . . .

b. 21.

. . . Denke Dir, daß Dalberg noch nicht geantwortet hat. Je présume, qu'il y a quelque piège, que les gens de Mayence me tendent. On voudra contrecarrer à un autre ce que l'on n'avoit pas la diligence de faire même. Ce seroit indigne, ce seroit une perte essentielle pour moi. Mais maintenant je m'y attend. Il faut se faire raison à tout, mais pour le moment, Vous sentez bien que cela diminue prodigieusement le feu de mon entreprise. Rarement dans ces choses la raison peut dompter la sensibilité irritée. D'autant moins que cette même sensibilité est l'origine et la nourrice de tous les travaux d'esprit. Quand même ce seroit un fausse allarme, il vient fort mal à propos aux deux derniers actes, qui devraient être ceux, ou le feu, le génie, la sublimité, la rapidité doit enlever le coeur, pour menager la force de la critique. -- -Nous verrons!

10 heures. Adieu. J'ai rangé le travail pour demain — Engel de Berlin est arrivé, le malheureux.¹)

den 23. . . . . . Gestern, weil Engel bei mir gewesen war, gieng ich zu ihm, er behielt mich zum Eßen.
Ich bat ihn auf heut Abend. Ein Viereckiger Mensch.
Er zwang sich zur Hösslichkeit, aber der Grobian gegen
alles, der Satan gegen mich kuckte hervor, wohin man sah.
Es ist nur zu gewiß, daß er Nachricht von meinem Russe
hat und alles that und thut ihn zu vereiteln. Ich thue
das Meinige dagegen, aber ohne Hize. Von Wien, werden
mir Anträge wiederholt. In jedem Falle werde ich hier
keinen Kontrackt unterschreiben . . . .

- 23. 9 Uhr. Im Garten. Die Herren waren gestern gleich da. Engel hat alles Gründliche eines deutschen Geslehrten, mit all seiner Pedanterie. Nebenher eine unbandige Sucht nach Abel und Abelsverhältnißen. Diel Eigenliebe und Borliebe. Toute la soirée personne n'a parlé que lui, et comme jamais il a été interrompu, et comme nous composâmes un auditoire sort silencieux il doit avoir été sort content de nous, de notre conversation et de nos lumières. Ariegsrath Bertram, der ihn besgleitet, ist ein versebter junger Greiß, Calculateur nebenher. Wir aßen hm il est ennuyant pour vous de lire dans un espace de quarante milles ce que nous avons soupé. Ainsi je me tais . . .
- b. 23. aß Engel mit seinem Reisegefährten, Kriegsrath Bertram, bei mir. Er trank viel.
- d. 24. Baum der Diana. Die Keilholz wurde unversbient in der Beck ihrer Rolle gut aufgenommen. Engel

<sup>1)</sup> Bergl. die Bemerkung oben S. 28, Anm.; nur die orthosgraphischen und Akzentfehler sind verbessert.

aß bei Beck. Man fängt Kabalen an, die Beck leidet, aber sehr edel.

- d. 25. Engel verlangt meine Manuscripte zu kaufen. Er hört die Beck im Hause mit höchstem Beifall singen. Die Indianer in England werden gespielt ich gefalle ihm sehr. Die Aktrizen selbst kabaliren gegen die Beck.
- b. 26. Fange ich auf dem Garten den 5. Aft an, besorge das Arrangement eines schönen Kleides zu Helena und Paris für die Beck. Meist aus Theatersachen aber im ganz neuen Geschmack. Abends repetire ich das Räuschzen, 82 Seiten, und war mit Böck dis spät Nachts bei Engel im Pfälzerhoff.
- 27. Das Räuschgen. Auf dem Theater meldet sich Dem. Keilholz, welche Ariadne spielen solte, krank, man wählt noch im zweiten Akt den gutherzigen Alten, wir spielen ihn ohne die Rollen haben ansehen zu können (!), und ich reiß alles hin. Nachts dis 1 Uhr im Pfälzerhoff bei Engel, der außer sich war. Dein Brief vom 21 ten komt an. Habe Dank.
- 28. Schreibt endlich der Mainzer Dalberg. Mit seiner gewöhnlichen Kälte aber sonst scheint mir alles gut.
- 29. Aß Engel mit Bertram und Beck bei mir. Heute Helena und Paris. Die Beck sang und spielte wie ein Engel, ward herausgerufen, und bei ihrem Auftreten hörte man laute Bewunderung ihres Anzuges.
- b. 30. Gestern ließ ich noch von Engel Becks Schwester hören, er fand sie gut und da kann ein Engagement zustand kommen. Heute aßen wir bei Beil auf der Mühlau, blieben da bis 8 Uhr Abends. Werdy ward krank, also mußte ich noch im Gläubiger eine Liebhaberrolle übernehmen.
- d. 1. Juli. Raufte Engel meine Mscpte. Ich spielte sehr gut, und Engel komplimentirte mich sehr.
  - d. 2. Juli. Engel reisete weg, ich fieng an ein

Stück zu rezensiren, von Fischer und sandte es ihm. Ich schrieb dem Fürst v. Saarbrück. Gestern erhielt ich abermals einen Engagementsbrief von Wien, und Verlegerssanträge eben daher. Den 30. führte ich Einfelds hier imher — Philipps Kind ist todt — der arme Mann — seine Freude so dahin! Gott tröste ihn und fülle die Lüke seines Herzens mit andren Hausfreuden! Und ihr laßt mich so etwas von Fremden hören? . . . . . .

b. 4. Ich habe Demoifell Greuhm nach Oggersheim geschrieben, ob ich vor ber Komödie noch ju ihr kommen fann. Es ift 9 Uhr. Jest will ich arbeiten. Im Garten 3/4tel auf 12. Gott sei gelobt — eben schließe ich das Stud - Friedrich von Defterreich! Ich habe bir glaube ich nicht geschrieben, daß Prinz Max ber Gallischen Infulten fatt, hier wohnen will. Er suchte bes Endes ein Saus, und Brafident v. Bennigen (ein weiland Sardenberg) bietet sein für 33 000 fl. einft gekauftes Baus, bas breite gegen das Romödienhaus, auf unferm Blate an. Pring beschließt gleich ihm 60 000 fl. zu geben, fragt aber boch nach bem Breife. D bas hatte Zeit, er folle es feben. Der Prinzeß gefällt es, sie und die Dennhausen äußern es in Seelenunschuld und diese Prafidentische Kanaille fordert gleich 100 000 fl. und 1000 fl. Schlüßelgeld. wuthet, der Pring spricht vom Fortgeben. Ich fuhr hinaus. In Oggersheim war Prozesion, Andacht Er schäumte. und Wein erhiste die Leute, man gieng, man fturmte berein, um das Haus zu demoliren! — Dites á tout le monde, cher Issland, sagte mir ber Prinz comme je suis traité! Ich thats — wir alle vom Theater rafften tout le monde zusammen - die Prozession tam bazu. Wir schickten Bed an Herrn von Riebold, Bennigens besten Freund, ihn vor Aufruhr zu warnen, die Leute atroupirten sich — und Abends 8 Uhr, hatte - - ber Pring bas Saus für 60 000 fl. Wie es aufgenommen wurde, siehst du aus der Einlage, die du aber zurücksendest! Hättest du die Psalzgräsin gesehen — hochschwanger — schön wie ein Gott in tieser Trauer — wie sie zu mir sagte — "ach so habe ich denn kein Haus, wo ich niederkommen kann!" und dazu Thränen in dem großen blauen Auge, du wärst außer dir gerathen! — Niemals habe ich aber Hof und Stadt so gleich erbittert gesehen! — Denn endlich hat sich der Kursürst zur Erlaubniß des Hierwohnens überwunden — und dem Lande blüht Wohl auß dieser Einigkeit und so ein Kerl will es stören! Pfui!

3 ten Aug. In Seibelberg — welche Erinnerung war dort wieder jährig? — Ettingers waren charmant. Ein Herr Buchhändler Pfäler incommodirte uns sehr. Wir aßen zu Neckargemünde, gingen dann auf den Wolfs-brunnen, und auf dem Schlosse nahmen wir Abschied. Hier hatte ich meine Brieftasche mit den drei neuen Atten vergeßen. Ich war sehr ängstlich, schifte halbwegs von Edingen einen Boten zurück und den 4 ten 7 Uhr, kam sie wohlbehalten hier an . . . . . .

- .... NB. Herr Ettinger hat mir wegen Sammlung meiner Schauspiele einige sehr ehrenvolle und vortheilhafte Anträge gethan, so daß wenn die Berliner nun nicht sich beßer und namentlich sügsamer zeigen — ich weiß, was ich zu thun habe. Bonne recette en tout cas . . . .
- Dause habe ich gehört, den 28. d. M. sei die Wahl, den 8. d. M., die Krönung; ainsi l'affaire s'approche. Zu Mainz war Studententumult mit Handwerkern, man bezehrte erst Pfälzer, dann 1000 Mann Darmstätter, die nun die Zitadelle von Mainz besetzt halten. L'entier est une preuve, que les moeurs de Göttingen sont meilleures et les mesures d'état d'Hannovre plus accordantes aux

circonstances qu'à Mayence, quant à l'université quant à l'état.

## 14

Mainz und Frankfurt 17.—30. Sept. 1790. Nach Mannheim und Hannover.1)

b. 17. Eilf Uhr, ich habe da gegessen — und man hat mich gestessen! — Rindviehe! — In den wärmsten Gesühlen — gestagt, was meine Ungrische Kappe koste? ben den heißesten Situationen — vom Aufsate der, die die Königin spielt! — Lächerliche Aengstlichkeiten überall! — Im dritten Akte sagte ich — er mögte die zwei anderen selbst lesen. — Uebrigens sind meine Hossnungen sehr abgespannt und das ist gut. Da wirds Apartements geben — beim Kaiser — bei den anwesenden Kursürsten — 2c. Also muß der Kaiser hinein veranlaßt werden. Wie? — Durch den Kaiserl. Gesaunten in München v. Lehrbach. Er mag mich. Allensalls auch Ompteda —. Immer habe ich ein gutes Stück gemacht — und noch gebe ich nichts aus. — Gute Nacht.

b. 18.

.... Ich habe schon den Brief an H. v. Lehrbach gesschrieben, den ich von Manheim, mit dem Stück, an ihn schicken will. 9 Uhr. Ich habe auch an die Direktion nach Wien geschrieben, und die Sache hinzuhalten gesucht.

— Ich wurde zu Dalberg zum frühstück gebeten. 11 Uhr. Er mag sich besonnen haben. Er hat die letzten Akte gelesen, und Mirakel gesprochen. Nur meint er, man müste den Kaiser präpariren! Wie albern!

— Allensfalls hoffe ich, das durch Lehrbach zu können! Fezt nach Frankfurt.

<sup>1)</sup> Ueber diese Bezeichnung vgl. die Anmerkungen.

1/s1 Uhr zu Frankfurt. Bei H. Koch traf ich Herr Hofrath Tabor. — H. v. Dalberg hat an Koch geschrieben, man müße den Kaiser fragen, ob er das Stück sehen wolle — das kann ich nicht zugeben. Et dès qu'il le veut, le deuxième théâtre aura la pièce. H. v. Ompteda ist noch nicht hier, sonst wäre ich zu ihm gegangen. — Tabor sagte mir davon, daß die Beck im anderen Monathe hier singen mögte! — Nach Tisch will ich in Guaita's Garten gehen und darüber reden. Gott wie froh würde mich es machen, wenn ich das zu stande bringen könnte. — Freut Dich nicht, daß ich thätig din, Liebe? — Adieu dis hernach. — Die Reise war doch sehr nöthig, hätte ich sie nicht gemacht, man hätte mich lange herumziehen können und Briese machen das nicht allein aus.

Roch schien, sey es Eigenliebe der Rolle wegen oder des Stückes wegen sehr zufrieden und sagte, es wäre lächerlich, erst den Kaiser zu fragen. Sehn so sagte Tabor. Ich bestand darauf, es den anderen zu geben, wenn mann auf der Albernheit beharren wolte — es schien sie zu frappiren. — In Guaitas Garten war Tabor schon weg, ich holte ihn noch auf der Promenade ein. Er bietet Becks Haus und Tisch an, erst ein Liebhaber Konzert bei sich, dann ein öffentliches auf Subscription. — H. Appelt ist in Franksurt. 7 Uhr weg, 11 Uhr zu Meerselden übernachtet. Heute, den 19 ten 9 Uhr in Oppenheim, wo ich dieß in dem Zimmer schreibe, darinn Du wohntest, und hier weg schicke. — Ach das schöne Fahr 1788!

## Montag Abend (27. Sept.)

Sie kommen, sprechen kann ich sie heut nicht. Sie effen im Hessischen Lager, morgen früh Acht Uhr, sagt le Noble, soll ichs versuchen, denn Mittags essen Sie bei Kölln. Dienstag (b. 28.) morgen. 8 Uhr war ich da, welche Mühe, von den Trabanten zu den noble Garden von da zum Ansager, von dem zum Kammerherrn, von dem zu Graf Rosenberg zu kommen. — Wieder nichts, sie sahren zum Deutschordensritterschlag. N. B. Gestern waren alle da und die Damen weinten herzlich, der Kaiser war attent, die Kaiserin sehr. Der König von Neapel lachte. Ich sah den Einzug und Ritterschlag, dann ging ich hin, 1 Uhr kam. der Kaiser. Graf Harrach sagte "Issund, Ihro Majestät." Ich übergab das Buch, Er sah mich und das Buch an — "Uha — gut, gut!" sprach er, und weiter. Ihr übergab es der Graf Thurn. So verschwanden sie in der Suplikanten soule — glaubt mir, es ist nichts! Den Nachmittag schließe ich mit Dalbera, adieu

Iffid.

Frankfurt, Sept. 28. 1790. Der dritte Brief, Diensstag abend bei Deinem Bruder. Welch ein Tag! Welche stehen mir noch bevor! Nein das war arg.

Gestern 2 Uhr, war ich mit Aufräumen sertig, heute 6 Uhr wurde ich fristrt. 8 Uhr war ich zu Oberndorf bestellt wegen des Protektionsscheins. Und acht Uhr war ich noch nicht rasirt. Der Bediente brachte Kaffee, entschuldigte, daß es so spät war, Madam habe nicht geschlaffen, denn eben sei das kleine Kind gestorben. Ich ging also zu Koch und sagte, Dein Bruder habe mich zu Mittag gebeten. Richtig ritt der Minister schon aus, da ich kam, also zu Schmitz, der Prot. Schein ward ausgesührt. Dann wollte ich ins rothe Haus zu Greuhm, er war im Hesssischen Lager. Ich sprach mit Graf Wittgenstein, wegen Metternich, an den ich Addresse habe, von Lehrbach. Wittgenstein sagte, diese zwei stünden nicht gut zusammen, also dachte ich, lieber den Brief nicht abzugeben. Nun zu Herrn von

Dalberg. Er war recht sehr artig, meinte nur, es wäre beger gewesen, ich hatte gleich meine Bedingungen fo gemacht, er hatte bem Hofe gesagt, ich begehrte sonst nichts. fönnte er nicht wohl es noch nachfordern. Er wolle es auf andrem Wege besorgen. Ich hätte sein Wort. Terminen muße es sein. Ohnehin habe Lüttich und die Krönung die Kurfürftl. Raße reichlich geleert. Ich laß euer Defret und meines. Sie find fehr rühmlich, deutlich und fest. Nun fam es auf Friedr. v. Deftreich; ber Graf Schlick wolle feinen Namen nicht gern genannt haben. Gut, fagte ich, so heiße er Kanzler. Ja und er habe gesagt, es sei bebenklich, wenn es aus der Geschichte des Aeneas Sylv. genommen sei, da seie ja Aufruhr. Aufruhr? weiß ich nicht. — Nun ja — die Ungarn sind doch darinn. Ift das ein Vergehen? - Ja die Ungarn haben gegen die Krönung des Raisers protestirt, und nun werden fie gar fagen, die Ungarn find auf das Theater grbracht! Und ber Raiser ist so mißtrauisch! — Wie kann er aber hier mißtrauisch sein? Ja, der Graf Schlick meint, es sei sehr bebenklich. Ministeriell sage er das nicht — aber — Ich ajena. Zu Madam Gontard. Sie nahm Theil. Aber. wie es in den politischen Zweiffeln geht, dies unergrundliche Meer geht immer tiefer. Sie war doch auch beforgt. Nun wollte ich zu Metternich. Ging aber, da ich Niemand flagen wolte und konte eine Stunde die Allee am Romödienhause auf und ab. Nun zu Metternich. Er hatte Baron Spielmann und Robenzel bei sich, ich konnte nicht vor. Jest konnte ich nicht länger ohne zu handeln senn. fam mir die Idee mit dem Rurfürft von Rölln. So populär er ift, sagte mann doch, ich muße zum Hofmarschall. Aber wo treffen, und dann mußte der erst referiren - und indeß tam ber Freitag heran. — Und ag ich bei Deinem Bruder. Da ich aber doch die Truppe nicht disaustiren

barf, so machte ich bei Walters und Porsch Besuche. Indeß wollte ich mit Deinem Bruder nach Sarenhaufen ins deutsche Haus, wegen einer Audienz Erfundigung einzuziehen. Auf jeden Notfall holte ich das Sammtgebundne Eremplar. Auf dem Wege dahin sprach ich die Wiener, und arrangirte bann allerlei. Nun fort. Dein Bruder fragte im Hotell nach einem Kammerrath Vogel — er wohne in Sarenhausen, fagte man. Sin! Nicht zu Hause. Indem kam der Rurfürst mit der ganzen Suite aus dem Hessischen Lager. Nun ins Hotell. Der Kurfürst war oben. Herr Bogel ward befragt mann man Audienz haben fann. Indem wir barauf warteten, kam ber Kurfürst herab. Alle Schloßhoffenster voll Menschen. Der Kurfürst gieng an mir vorüber, und wieder vorüber. Da er 20 Schritt weg war, dachte ich hin und gieng. Er sah mich an, "barf ich mich Ihro Röniglichen Hoheit unterthänigst nähern?" Wer find Sie? "Iffland, Ihro - ah - ich fenne ihren Nahmen sehr wohl. "Ich habe ein Schauspiel, F. v. D. geschrieben, darf ich es Ihro Königlichen Hoheit zu Füßen legen?" (Er nahm es) Aeneas Sylvius? Hier ift er doch nicht Papft? "Nein Ihro Hoheit! Ich darf als ein ehrlicher Mann behaupten, das Stud enthält feine Schmeichelei. Ich bin ber Geschichte treu geblieben. (Er laß.) Würden wir fo glücklich sein können Ihro Hoheit Freitag im Schauspielhause zu sehen?" Na wenn ich nicht Freitaas meinem Bruder bem Könige nach Aschaffenburg entgegen muß. — Brauchen Sie daß auch nicht? "Ich lege es Ihro Königliche Hoheit au Küßen."

Aha — adieu Herr Iffland — Nun schrieb ich Dir. Nun in die Komödie, morgen ist die erste Probe. Siehe, da läßt Righini eine Probe von dem Amte ansagen, daß zur Wahl ist; — also dreie die an der Probe sehlen. Um dem abzuhelsen, ist sie um Acht Uhr. Dann sah ich die französische Komödie. Dann schrieb ich dieß. Nimm dazu noch an, daß mich Dalberg 11 Uhr sehen (?) ließ und mit dem Coadjutor die Bedenklichkeiten wiederholte. Der Coadjutor saste "ich thäte es nicht." Ich thue es aber doch

In der Französischen Komödie fragte alles danach—
ist es doch 10 Uhr — nun will ich noch ins rothe Haus zu Greuhm. Gute Nacht! Werde ich etwas Hartes erleben, so führt es mich weit. Gott wird es leiten. Leb wohl. Lebt wohl! In Mannheim und Hannover — wohl!

Mittwoch, 29. Sept. Es geht gut. Der Bischof von Ollmütz komt — hats gelesen — hat ihm gefallen. Ich war überall.

d. 1. Oct. Es geth gut. Gott sei gedankt. Ach liebe, gute Freunde, wie froh bin ich, Gottes Seegen mit Euch Allen.

Donnerstag Abend (30. Sept.). Ich gieng nach Abaana bes Briefes mit Beil auf ben Romer. Da begegnete mir des Bischofs von Ollmut Better, unfer Mannheimer Graf Colloredo; er sagte mir, daß sein Better mich und bas Stud burchaus protegire, es auch bem Raifer gerühmt habe, und daß die Gräfinn Bappenheim der Königin gefagt habe, fie möge es feben. Der Kurfürft von Köln wolle auch hierher, nur der von Trier bestehe auf dem böhmischen Theater. — Da mann um 6 Uhr noch nichts wuste, so gieng ich in das Kaiserliche Balais, nach H. von le Noble zu fragen. Mit Lebensgefahr kam ich durch die vielen 100 Equipagen, durch alle Livreen, Bier Antichambren, endlich zu ihm, er muste noch nichts, bestellte mich auf morgen vor 7 Uhr. Indeß sagte er doch auch, daß der Bischof von Olmütz ganzlich auf dem Mainzer Theater beharre. — Auf dem Theater erfuhr ich, daß Graf Sinzen= borf nach mir geschickt habe, ihn morgen zu besuchen. Er ift Erbschazmeister von Sannover, reich, wohnt in Wien, ift aber ohne Hofverbindung. — Heute Nachmittag hielt ich Leseprobe von Herbsttag, laß daß Stück vor, troz meiner Heiserkeit. Den Abend habe ich noch von Edelsheim an Rosenberg durch einen Brief erinnert, und fals diese Presentattion sehlschlüge, es durch unsern Colloredo bei dem Fürstbischof von Olmüß angelegt. Auch habe ich durch Adamberger, der hier ist, mich noch einmal von Thorwart empsehlen lassen. — Gute Nacht, euch allen, Trotanette und den beiden Louisen.

Freitag. Es geht etwas besser, morgen mehr! Grüße an alle.

b. 30. Sept. Auf der Wahl habe ich alles gesehen, im Dohm, draußen den Zug — alles! Einen Kolbenstoß auf das Schienbein abgerechnet — trefslich! Der Eintritt der Kurfürsten in den Dom — der Moment der Proclamation haben mir Trähnen gekostet, und ich fror für Erschütterung. Es ist über alle Beschreibung — für Jemand, der so was empsindet! — Die Beschreibung, auch nach Hannover, umständlich.

Morgen mein Stück. Es ist großes Gefrage danach. Nur 2 Proben. Es ward schrecklich bei der Annonce empfangen.

Im Dom, ehe es anging, sprach ich 2 Stunde mit sehr gescheuten Wienern. — O weh! — N. B.! Sie kannten mich nicht. Die Königin ist eine gute Mutter — außerdem geizig. Er — verspricht und hält nicht. Die Wiener sagen im Sprichwort, er wäre nur von Mariatrost, nicht von Mariahülf. Der Hoff stiller als je. Sein Geschenk bei der Huldigung an die Erbämter war, jedem 300 fl., ainsi vous voyez, que je n'ose conter sur rien.

— Eben 12 Uhr Nachts habe ich an den Fürst v. Ollmütz und Graf Metternich und den Grafen Wurmser geschrieben. — Samstag will ich mit Dalberg von dir reden. — Ich bin sonst wohl — gute Nacht.

Noch ein Wort muß ich doch reden. Nach dem Wahl Conclave — stiegen die Kurfürsten im Ornate und die Gesanten auf die Bühne. Der Weihbischof verkündete Leopold und sprach vivat rex — indem ward mitten in der Kirche vor der Tribüne der Strick der Sturmglocken angezogen — die großen Flügel geöffnet — das Bolk drang ein, mann rieff in der Kirche vivat — rieff es dis an den Römer — auf den Dächern und zu allen Fenstern heraus — indem 3 Chöre Trompeten und Pauken von Mainz, Trier, Cöln, dan gleich das te Deum mit 300 Kanonen — nun der Zug zu Pferde — alle Glocken der Stadt — immer vivat dazwischen, und der alte eißgraue Curfürst von Mainz, mit Kurmantel und Hut, auf einem bäumenden Prachtschimel — ich sage dir, die Knie haben mir gezittert!!

Vor dem 8. ist keine Krönung. Ich schreibe noch.

Eben komt Beck gesund und froh. Dalberg ift allerliebst. Dieß gilt allen im Hause. 100 Grüße!

Ich war vor der Probe bei Olmütz, Graf Metternich und Wurmser, Sie Selbst schriftlich als Kaiserl. Represenstanten einzuladen.

Die Probe war gut. Viel Dank an Trünkle! Recht viel, mündlich mehr. Gben komen alle Leiningen. Gben Greuhm. Jetzt gehe ich — Ehre oder Schande — Gott lenke!

15

An Louise.

Auerbach,

Bad im Darmftädtischen, b. 17. Oct. 1790.

Auf dem Wege zu Frieden, Ruhe, stillem Glück und Genuß des Menschenwehrtes! Ja Louise, ich bin rund ents

schlofen, in Mannheim zu bleiben. Es gabe freilich einen beträchtlicheren Wirkungsfreis in Wien, daß ift mahr, und daß eben das mir oft einfallen, mich manchmal warm, heiß machen wird - das ift gewiß! Aber aus eurer Nähe, ohne eine Menschenseele, die meinen lesten Atengug mit Liebe abwartete, an den Donauuffer — nein — ich bleibe am Rhein. Gebe ich zu bem einen Ufer, so empfängt man mich liebreich, und freundlich erwartet man am andern Uffer meine Rückfehr! In 21/2 Tage kann ich doch bei Guch Nein, da ift Nichts, was mich von meinem Heerde zu Mannheim wegbringt. Morgen Mittag bin ich dort. Eben, 8 Uhr, bei hellen Mondschein, war ich oben auf dem Berge, wo die Landgräfinn ben Altar — "ber mahren Freundschafft beilig" erbaut hat. Ich fah in die halbbeleuchtete Ferne — dies Land wollte ich verlagen? Dies Land, wo Gott auf jedem Fleck, den fein Mond beleuchtet. gute Menschen für mich murken ließ — nein, das will ich nicht, und Gott wird mir es feegnen!

Da haft du zwei Blätter von den Pappeln, neben dem Altare, wo ich dies dachte, fühlte, beschloß. Gott mit dir und eins mit deiner, meiner und unser aller Zukunft — Gute Nacht! . . .

16

Un Louife.

M., d. 9. Sept. 1791.

Liebe Louise. Ich mögte meine Kokarden, dem einzigen Könige unter den Königen, Gustav von Schweden, zueignen, und zwar diesen Michaelis.

Weiß eure Kanzlei, Guer Depesschen Wesen oder das etwas, eine bestimmte Manier dem Könige etwas grade in die Hände zu schaffen, oder genügt die Post? welches leztere ich denke. Im lezten Fall will ich es einschicken, da von

bort die Post einen sicherern Lauff haben mag, als von hier. Wolltest du mir nicht hierüber sehr bald etwas sagen? Abieu, liebe, gute Louise. — Es bleibt bei dem Compte rendu vom 1 ten.

Dein A. W. Iffland.

17

Un Louise.

M., d. 22. September 1792.

Ich bin übrigens wohl, und so balb ich im Garten bin, ist alles vergessen, und mein Geist ist dann wieder frisch, der Blick auf den Spiegel des Rheins ist ein Trunk aus dem Lethe, ein Seegen, den ich dankbar genieße. Im Dause ist es so wenig möglich was zu thun, daß ich diesen Brieff zu schreiben in Sturm und Regen herausgegangen bin. 200 Rechnungen — wenigstens — fordern monatlich meine Unterschrift und Untersuchung. Je minder dieß Geschäfft mir nahe liegt, je pünktlicher piquire ich mich es zu besorgen. Nun noch die Garderobe Sachen!

Alles hinterließ Rennschüb in Unordnung. Ich habe Bieles mit wenig Kosten gethan, und mann ist zufrieden. Ich sehe Niemand, als die Frauenzimmer in des Prinz Max Hause. Gute edle Leute. Außerdem arbeitet Georg im Garten — und der Hund liegt neben mir. Abends kommen die Meiern und Beck heraus, die kleine Louise hüpft im Garten herum, erinnert mich an Euch, wir essen zussammen — und so geht ein Tag nach dem andern herum. Ich bleibe dem Hange zum stillen Leben getreu und den Empfindungen, die ich in meiner ersten glücklichen Kindheit von dir empfieng und die ich dir treulich dancke. Das ist die Geschichte meines Lebens, seit der Zeit du wenig von mir gehört hast. Weine Reise in die Schweiz wird gedruckt.

Daß ich Uhr und Ring geschenckt bekommen habe, weißt bu von mir.

Auf der Krönung nahm ich 700 Fl. ein und 500 Fl. vom Kaiser. Haft du den Prolog schon?

18

An Louise. 3m Garten, ben 10. Juli 1793. Meine liebe Louise.

Die erfte Feber, im neuen Gartenhause angesezt, sei an Dich. Ich hoffe, ich werde durch diefes haus die ftille Ruhe wieder in meine Seele bringen, die mein Leben angenehmer und mich allen genießbarer machen wird! - Es ift bisher viel trübes Wasser in den Bach gefloßen. Der Faden unferer beiden Lebensgeschichte ift für uns beide lange abgerißen gewesen. Helfe mir Gott, daß das anders und wieder ins gute Geleiß tomt - Greuhms wohnen noch immer bei mir, und es scheint, als mußte ich die traurige Aussicht haben, fie an einer gefährlichen Halskrankheit hier sterben zu sehen. Der Bfalzgraff ift zu einer Berirrung von feiner unbefangenen, schönen, natürlichen, tugenbhafften Frau verleitet, die ihr Todeskummer, allen ihren ehrlichen Leuten nagenden Gram, und mir schmerzliche, obichon willige Theilnahme bereitet. — Kaum war der Fürft v. Leiningen in seine Besitzungen durch die Preußen wieder eingesett, so verliert eben ber Fürst v. Sarbrücken durch die Franzosen alles. Der gute, ehrliche Kammerrath Stengel ist wieder zu mir geflüchtet. — Die Theatersachen sind durch Krankheiten und Mangel an Versonale schwer und verwirrt. Mein Hausbau hatte mich in einen Prozeß mit ber Zunft verwickelt, welche eine Maurerwitme von der Arbeit verbrangen wollte. Doch habe ich benn endlich gewonnen. Sieh

ba das Bild meiner Tage in kurzen Umriß. Doch fehlen bie kleinen Dinge, die in der Darftellung die Summe des Vergnügens oder des Gegentheils ausmachen.

Deinem Manne will ich über unsere Geschäffte nun auch schreiben.

Er erinnert mich oft an einen Glückwunsch Brief für Philipp? Darauf muß ich nur erwähnen, daß ich ihm zuslezt, und zwar bei der Geburt seines Sohnes, viel und sehr herzlich geschrieben habe, ohne Antwort erhalten zu haben.

Die Belagerung von Mainz, welches iezt dem Sturm entgegensieht, habe ich zu drei verschiedenen malen gesehen. Schrecklicher Anblick der Tapferkeit, des Todes, und der rauchenden, schönen Stadt. Im Garten höre ich täglich das fürchterliche Bombardement, und eben indem ich dieß schreibe, eine Kanonade bei Landau. Ende dieses Monats wird Mainz über sein.

Die Weinzeichen bringt die folgende Poft. Die Schinken sind angekommen. Schreib mir doch, wie und wo ich sie bewahren kann. Sie machen mir große Freude. So undebeutend dieser Zettel ist, so soll er doch heute abgehen, um endlich einmahl in Ordnung mit den Brieffen zu kommen. Uch! wenn ich doch von dem Mittel Briefpapier hätte, nicht Postpapier auch nicht Großes, sondern von dem, was drei Finger breit länger ist, als das Postpapier. Das kann mann hier aar nicht haben.

Lebwohl und behalte mich lieb.

A. W. Iffland.

19

An Louise.

Mannheim 1793.

Der gute Fritz ist fort und meine Freude mit ihm! . Meine Trähnen fließen aus der Fülle meines Herzens und meine Seegnungen folgen ihm. Da stehe ich wieder allein, loggerißen von dem was meinem Berzen so innig wehrt ift. Ach gelobt fei Gott für diesen Sohn den er Euch gab. Gefund an Geift und Körper, in der Bluthe schöner Jugend, das Bild auter edler Aeltern, mit dem stralenden Blick eines reinen Gewißens geht er umber und hat den Empfehlungsbrief von Gott auf seinem Angesichte als offenen Wechsel an die Menschheit mit sich. Ja, ja, das hat er, Das findet jedermann. Jedermann liebt ihn. Jebermann schloß sich an ihn, jedermann betrübt feine Abreise. fie denn nicht mich tief in der Seele betrüben? Ja, das Mit tiefem Kummer habe ich ihn aus meinen thut sie. Armen gelaßen. Mit beißen Trähnen sehe ich ihm nach. Ach du auter Sohn meiner über alles auf theuren Louise, meines unbegränzt redlichen Schwagers -Gott geleite dich, wie er dich bishierher so herrlich geleitet Du bift aut und redlich hat — wo du gehft und stehft. und danckbar und edel. Du lohnst deinen Aeltern mit Bucher, denn du wandelft auf der graden Bahn, auch wo niemand dich fieht. — Ich habe ihn acht Tage über die Beit aufgehalten. Ich geftehe es. Aber ich bin bei feinem redlichen Eiffer sich nüglich zu machen, gewiß, daß er das einbringt. Und es wäre ja grausam, mir, ber an Freude bes Bergens fo dürftig lebt, diese reine Freude nicht zu gonnen! — Mann fann nicht offener sein als er ift, mann kann natürliche Söflichkeit nicht anständiger besitzen, ohne fad zu sein. Er ift frölich ohne Ungeftum. Er hat hier eine Empfindung für ein artiges Mädgen gehabt, wobei ich ihn ganz sich überlaßen habe, und so mahr Gott ift — er ift seinen Weg gewandelt als ob fein Bater und feine Mutter auf beiben Seiten gingen. Ich habe ihm in manchen Augenblicken Freiheit gelagen, in munterer Gesellschaft unbeachtet Wein zu trinken — und immer blieb er ganz in ben Gränzen eines frölichen, bewußten, angenehmen jungen Menschen. Dieß alles würde kein Verdienst haben, wenn es die Wirkung von Phlegma wäre. Nein. Es ist Ehrzgefühl, Uberzeugung, Dankbarkeit für seine Aeltern, wie ich sie noch an keinem Sohne kenne. Darum ist er mir so wehrt. Darum muß er von Gott gesegnet sein, darum will ich, daß beide Aeltern diese geprüste unbestochene Urstunde zusammen lesen — sich umarmen und Gott danken, der diesen guten Sohn, so erhalten hat. Er erhalte ihn ferner. Amen.

Mannheim 1793.

Affland.

20

Un Louise.

(Undatiert, mahrich. 1793)

Hier sieht es sehr kriegerisch aus. Die Kanonen sind auf die Balle geführt, die Rasematten geleert, Tag und Nacht wird in den Zeughäusern gearbeitet, es werben Batterien angelegt, das Militair ift einberufen. Alles muß sich proviantiren — und mein Garten, mindestens das Haus, schien neulich ber Gefahr, abgebrochen zu werben, ausgesezt da aber gar Viele dabei gelitten haben murden, so ift es noch aufgeschoben und wird wohl ganz unterbleiben. Indeß hat es mich sehr beunruhiat. Schändlich ist es. daß Hannover, als Reichsstand sich ber, von der Nat. Vers. gebrückten beutschen Fürsten nicht annimmt. Die Hannoverische Entschließung auf bem Reichstage beshalb ift ein Mufter von Jüdischer Kaufmannspolitik. So bachte weber Ernst August noch Georg der erste. Und wenn Georg der zweite nicht Fürstenseele gehabt hätte, so hätte er auch wegbleiben, hatte, ftatt zu Dettingen Bomben werfen zu laffen. zu Herrenhausen Bonbon über die Tafel werfen können! Bfui!

Es ift recht, daß die Kausseute Fürsten werden, denn die Fürsten werden Krämerseelen! Der Landgraff von Kassel prostituirt das hohe Haus England mächtig. Er handelt, indeß die zu St. James — Reichstagsstimmen schreiben. Von der Feigheit, daß wir uns das herrliche Anspachische Weiberlehn, Bendorf am Rhein, tacite nehmen lassen, rede ich garnicht. Ich werde toll, wenn ich daran denke. Es ist durch das erledigte Marckgrafthum hannöverisch und trägt gegen 40 000 Fl. ein. Die Hannoveraner Einzeln sind dassür bekannt, sich mehr als alle Welt zu dünken; in corpore geben sie sich für garnichts.

21

Un Louise.

M. d. 17. Januar 1794.

- . . . Den 30 ten waren die Franzosen 1/2 Stunde von hier und unter ben Ranon (?) begann ein Gefecht, dem wir vom Balle zusahen. Die Rheinschanze ließ einige schwere Ranonen auf fie abfeuern, worauf fie fich zurückzogen. Indeß gieng die Kurfürstinn nach Weinheim an der Bergftraße, die Brinzeß nach Darmstad. Pring und Herzog blieben hier. Die Kurfürstl. Sachen wurden nach und nach fort gebracht, alle Boden leer gemacht, alle mit Waffen besezt, noch mehr Kanonen auf die Wälle gefahren — und bie Garnison, außer 8000 Biefigen, mit 3000 Raiferlichen vermehrt. Inzwischen ließ ich meine Sachen, mas nagellos war, mit der Hanne nach Stutgard fahren, beschloß aber, obgleich vor der Hand das Theater geschloßen ward, auch die meiften verreiseten, aus folgenden Grunden hier zu bleiben.
- 1, da die Garderobe und Bibliothek gepackt wurden und verschickt werden sollten, war ich, als Regisseur verspflichtet, diese zu begleiten.

- 2, mußte ich für zusammenhalten bes Theaters forgen.
- 3, Im Fall alles unglücklich gienge und das Theater nicht hätte soutenirt werden können, so mußte ich hier bleiben, einmal, um als pensionirt meine Pensionsverhältnise im ersten Augenblick zu reguliren, dann um in dem Falle die Verhandlungen der andern gleichfals pensionirten zu leiten.
- 4, Um im Fall bes Argften nicht bamit chicanirt zu werben, "als hatte ich meine Stelle freiwillig verlaßen"
- 5, Um nicht, da der Herzog und Prinz blieb, ein Anfeben von Feigheit zu haben
- 6, war ich jedoch entschloßen, im Fall eines anhaltenben Bombardements auf das nächstgelegene Dorf, über den Neckar zu gehen, wo die Stadt frei ift.

Nun hat sich aber seit dem 14ten gezeigt, daß die Franzosen so wenig an Belagerung denken, als es auch im Grunde unmöglich ist, sondern nur das Land jenseits Rheins plündern, und ab und an durch Kanonenschüsse auf die Rheinschanze die Garnison in Respeckt halten wollen. Also und da der unsterdliche Herzog von Braunschweig sie fast (der sie iezt allein auf dem Halse hat) täglich schlägt, mann auch entschlößen ist, jede Wursbatterie, die sie etwa errichten könnten, durch einen Ausfall auf der Stelle zu zernichten, dazu die Kaiserlichen Ofsizier dringend Schauspiel begehren: so ist alles wieder ausgepackt und am 30. wird das Theater wieder erösnet.

Inzwischen ist Graf Wurmser abberusen und der tapfere Fürst Waldeck hat das Generalkommando. Hieraus, und da die Preußen täglich wieder vorrücken, auch Worms mit Gewalt wieder nehmen wollen, ist für uns das Beste zu hoffen.

Eine andre Sorge entsteht dagegen wieder für mich baher, daß die Festungswerke erweitert, erhöht, die Gesichts-

punkte befreit werden, weshalb mann mir auch mit Demolirung meines Gartens und Saufes broht. Siemit waren benn 3500 Fl. verloren. Zwar habe ich bis iezt allen Ginfluß aufgeboten, daß es nur bis zur Reit der Gefahr bleibe. Bis iezt ift es gelungen, wie lange noch, weiß Gott. Du kannst leicht benten, wie traurig, wie einförmig, wie fürchterlich mein Leben bei diesen Umftanden ift. — Wie Wehmuth oder Bosheit auf allen Gefichtern liegt, wie fehr mein lebhaftes Blut dort helfen, hier rathen oder thun mögte. Wie ich aber alles - boch das muß ich ver-Mündlich ein mehreres. Ich will nicht zweiffeln schweigen. an dem besten Wollen unseres Staats, aber die Militärkräffte, woran am Rheinstrome in unseren Zeiten alles liegt, find weltkundig schwach. Nun kommt es also aufs Glück und Destreich und Preußen an. Bombardements: gefahr ift iezt keine mehr mahrscheinlich, Eroberung — un-Im erften Fall gehe ich. Es gehe und komme möalich. wie es wolle, so muß ich dich dieß Jahr seben. ift mir zu nothig. — Meine Sachen lage ich indeß nun nicht eher kommen, bis Landau erobert ift. Leb wohl, Schicke Fritz diesen Brieff. theure Seele. Er hat mir Bitte doch beinen Mann, daß er das beute aeschrieben. Rapitalverzeichniß purement und simplement mir schicke. Ich wollte gern Ordnung in meinen Sachen machen. Grüfe alle — Kuffe alle — behalte mich so lieb wie ich Dich ewig.

Iffland.

22

Un Louise.

M. d. 4. Febr. 1794.

Die Franzosen haben sich brei Stunden zurückgezogen. Das Schloß von Oggersheim ist rein ausgeplündert. Das Schloß von Dürckheim ist ein Schutthausen, Jägerthal eben so, Hartenburg ist canonirt. — Der Fürst verliert gegen eine Million Gulden. — Gestern wurde das ganze Theater verabschiedet. Heute wurde es als Misverstand erklärt und nur ein Stillstand angesagt, dabei erklärt, daß alle Besoldungen sortgezahlt würden und zwar ganz. Indes hatte ich diese Regotiation doch, so wie die Erklärungen herüber und hinüber zu besorgen, zu betreiben, zu eb'nen zu schlichten, und dann Schreck, Alagen, Hestigkeiten von 120 betheiligten Menschen zu richten und zu schlichten. — Es war also klug, daß ich dageblieben war! Glaub mir, ich habe mehr gethan und verhindert, als ich davon rede. Gottlob. Er läßt mir immer noch Etwas gelingen.

Aber ach! - mur den Troft follte Gott mir geben, nach mühselig durchschafften Tage meiner Louise so etwas ergalen zu können! — Da fitze ich benn freilich Abends, müde, trocken und abgespannt, weiß nicht, wo ich auf den andern Tag Rraft wieder hernehmen foll und falle den andern Tag wieder in meinen Karrn. Ach Louise! — 3ch bin manchmal übel daran, glaub es mir. — Die gute Louise Greuhm ift an Geift genug, um mich zu erheben. Aber, wie es in den Pallaften der Sorgen Biele und Nagende giebt: so hat fie, die redliche Seele, von bem Rummer der Prinzessinn das Mehrste zu tragen — und ich kann nur mit ihr tragen, gehe also oft mit doppelter Laft aus bem Vallafte in meinen Garten guruck - ber bann freilich — einfach — aber sehr schon ift. Ach und iest so schön! - Soll ich dich denn nicht dort seben? Ift benn feine Möglichkeit, die gartlichften Bitten gu erfüllen? Gebenkst du meiner benn gar nicht mehr? — Es versteht fich, daß die gangen Reisekoften mich angeben. Gang! 3ch bin barauf gefaßt und eingerichtet. Denn, wo ich glucklich werde, werde ich doch nicht doppelt eigennützig sein, und

dem Vater der Kinder werde ich doch nicht Ausgabe zumuthen? Dieß wäre also ausgemacht. Von Kaßel hole ich dich ab, Euch denke ich noch lieber. Der Krieg? Thut nichts zur Sache. Frag nur Friz. Wo Krieg ift, führe ich dich nicht hin. Ich denke, nach 5 Jahren werde ich endlich einmal eine gute Antwort erhalten.

Ich will nun sehen, was du für mich thust. Lebwohl und schreib mir balb etwas Gutes. Dein dich ewig treu und innig liebender Bruder

A. W. Affland.

Der unendlich brave, tapfere Herzog von Braunschweig ist aus Jalousie über den ihn schlecht unterstützenden Feldmarschall Wurmser von der Kaiserl. Armee zurück in sein Land. Ein Held und Mensch im hohen Sinn weniger um uns!

23

Un Louise.

Mhm. d. 21. Febr. 1794.

Deine und Deines Mannes gütige Anersbieten in Ansehung meines Aufenthaltes zu Hannover rühren mich unendlich. Ach Louise, wie gern, wie gern wollte ich, wenn ich könnte! Wie hängt mein ganzes Herz daran! Wie viel lieber — so unbegreislich ist der Mensch — wollte ich die Zerstörung des ganzen Theaters, als deßen Ershaltung. — Erhalten ist es übrigens. Es waren mir schon von Wien neue Anträge gethan. Diese würde ich auf keinen Fall angenommen haben. Aber wenn — und der Minister von Schulenburg hat es in Franksurt gesagt — wann es wahr ist, daß mir die Direktion des neuen Schloßstheaters in Pothamm angetragen wird, was der König bauet und errichtet, dann würde ich entschieden hier weggehen. — Die Gründe dazu sind mancherlei. Gern und Viel

hätte ich darüber mit dir zu reden. Aber reden müßte Oberflächlich nur mit drei Hauptstrichen das ich es auch. Gemälde zu berühren, so muß ich anführen. 1. das Land überm Rhein ift eine Wüfte. 2. Nagau und manche andre Gegend ift mir nicht mehr einträglich. 3. Dürckheim ift (in den erften Jahren) freudenleer. 4. der Berzog liebt bas Theater, er ift prächtig, er achtet und liebt mich: aber -- er wird großes - großes Militair halten. Er wird eine Rolle spielen, er wird alle Staatseinkunfte auf diesen einen Punkt wenden, so daß dadurch die andern Finanzzweige stocken können. 5. der Rönig hat den lebhaftesten Untheil an mir bewiesen. Er fagte felbst zu mir "bas habe ich nicht gefehen, und habe es nicht mas Sie spielen" u. f. w. 6. die Pfalzer find ein indolentes Bolf, träge, fleinlicht, ohne Charafter, woher da länger Nahrung für das Talent nehmen? Woher nahm ich es so lange? Sind nicht alle meine Arbeiten Recapitulationen aus meiner alucklichen Jugendzeit und den trefflichen Menschen die mich ba umgaben? 7. die Preußen hingegen find ein munteres, erudites, angenehmes Bolck, deren mannigfachen Launen und Character, so wie die Erhebung, die aus dem, daß bort Bolksaeift herscht und Nationalcharacter ohnfehlbar folgen muß, notwendig auf einen Schriftsteller, ber barunter lebt, vortheilhafte Wirkung thun muß. 8. das haus bes Pfalzgrafen, ehebem das feegenvolle Bild von Liebe und She Glück ist das nicht mehr. Er hat andere Verbindungen - fampft zwar oft zwischen Pflicht und Sinnlichkeit und bleibt immer ein guter edler Fürft — aber es ift doch bas nicht mehr, mas es war. - So ift alles - nicht mehr. Auf kein Talent würkt bieß gefährlicher, als was es war. auf die Runfte, die unmittelbar auf und fur Bergnugen würken sollen. Der klare Spiegel bekomt einen bichten Sauch, die feine Glocke hat einen Sprung, der belle Stabl hat Rost angesext — turz er, der verbunden ist, manches Geficht und manche Geftalt anzunehmen — nimt auch leicht die allgemeine Trauer an. Je mehr er gutes Herz hat, Sieh - bas - und hundert kleinere, aber barum nicht weniger würkende Dinge, die bazwischen liegen - alles würdt auf mich, macht mich moros und älter als ich bin, verschloßen, auffahrend, ober ausschweiffend luftig, benn alle Extreme berühren sich ja. Nun setze noch hinzu, daß die sehr — sehr edle Louise eine Neigung für mich hat, die ich — benn wer erklärt sich bas geheime Band ber Leidenschafften? — in dem Grade nicht erwiedern kann, und zu einer Berbindung erwiedern weder will noch kann. Dente Dir, daß fie bei einem göttlichen Bergen, bei bem feinsten Beiste, bei bem männlichen vestesten Character einige Schwärmerei, doch menige, aber viele Leiden wegen ber Bringeginn, die sie allein noch aufrecht halt, viel Rummer, noch mehr vielleicht durch ihre Leidenschafft empfindet benk bir, daß ich um alles bies edle Mädchen nicht franken fann, daß ich zu ehrlich bin, eine Gegenliebe zu heucheln, die ich nicht fühle, daß fie mir aber doch wehrt, und herzlich wehrt, daß fie mein auter Genius hier ift, daß ich alfo entweder über die Pringefin mitleide, oder ihr ausweiche, ohne mich zu entfernen — bann sag dir selbst, welche Spannung, welche Marter! Nun nim noch die Regie hinzu, wo ich über Stude, Parchend, Rollen, Attlag, Bankereien, Leinewand, Musick, Fischbein, Zwirn, Actrizen, Proben, Publikum, Hof und Intendanten mich zu berichtigen, zu ebnen, zu leiten, zu becken, autzumachen habe. Dabei felbst lernen, arbeiten, Freunde empfangen — ach — oft — oft weiß ich nicht, wo mein Kopf ist, wo ich bin! Dazu Dalberg, von gutem Willen, vieler Einsicht, aber ohne Character. ohne Plan, ohne System! — Du kannst es nicht benken, wie das mich oft so bok und hart situirt. Dann denke ich, soll ich mich benn doch plagen, so sei es wo anders um einen beßeren Preiß. Ich glaube wohl, daß du aus allem dem, was ich dir schreibe, nichts zu machen weist — allein ich benke, beßer ist es du weist das, als nichts. Mein einziger Trost ist mein Garten. Da athme ich hoch und froh in den Rhein hinaus, und din wohl. Denke dir nun, wenn ich aber auch den Trost noch verlieren müßte! Und am Ende — ganz sicher din ich doch auch davon nicht. — Nun gute Nacht für heute. Schlaf wohl.

Den 22. Febr. Die Franzosen stehen 5 Stunden von hier, ihre Vorposten 2 Stunden. Das Theater wird in wenig Tagen wieder eröffnet. Seine Erhaltung im Sturm ift wenigstens zur Sälfte mein Werd. Weniger meinethalben freut mich das, als wegen manches armen Teufels, bem es eine brückende Lage würde gemacht haben. Ich fah einen Theil des Ungewitters voraus und brachte also bem Ganzen das theure große Opfer — was mich von dir meine liebe Louise getrennt hielt. Wie sehr viel mich das kostete und was ich dabei litt und empfand, glaubst du mir wohl felbft. Es ift mir nothig bich zu feben. Ach so sehr. Die Geschichte ber Zeit, wo wir uns nicht saben, ift weber alanzend noch ift sie verwickelt. Die gewöhnlichen Sofnungen, das gewönliche Streben und die alltäglichen Strthumer. Entsagungen und endlich die immer druckender eintretende Leere — bas füllte ben ganzen Zwischenraum aus. Benig für die Belt außer mir; viel und alles für ein Herz, bas mich so liebt wie du mich. — Denke dir was es beifit, so lange Jahre - wohl von guten Menschen umgeben zu sein, daß ich auch, in Bergleich mit den Schikfalen so mancher, die schlimmer fteben, sehr bankbar erkenne - aber doch kein Herz zu finden, das, um mich bildlich auszudrücken, ba wieder anfängt, wo meines aufhört. wie gleicht mein Leben dem deinen! Nur nicht in dem

Falle, daß du doch verftanden wirft; außerdem gang. Wertzeug in der hand eines jeden, der durch Berührung bes rechten Acords uns zu greiffen und zu brauchen weiß. Immer bienend, nie' genießend. Das Wager immer bis vom Munde an den hals herunterpumpend, aber nie weiter. Nie frei. Nie sich gehörend. Immer anderer Feld bauend und darüber aus unrichtig bemeßener Gutmutigkeit sein eigen Feld zu fpat befäend, ungleiche, unreiffe Früchte. Seitenblicke, Spott und Lachen berer, die, weil fie kalteren Bergens und trageren Wollens find, für moralisch begere Dekonomie ihrer Kräfte sich auspredigen, bafür gelten und ruhiger schlaffen als du und ich. Sch denke und hoffe und glaube, das höchste Wefen wird zu feiner Zeit für uns beshalb, denke ich, unter unsere Rechnung eine andre Bilanz ziehen als der Hauffen. Oft aber, wenn die Stimung hierüber eine Obergewalt bekommt, und Niemand ift, mit bem ich fie theilen kann, und die gewöhnlichen Geschäffte bazu mich ermattet haben — bann — boch ich will nicht klagen, und um es nicht zu thun — höre ich iezt auf.

ben 23. Heute erhielt ich einen Brief vom Sekretair bes Kronprinz aus Berlin, Herrn Niethe. Der König ist mehr als je mißvergnügt von seinem Theater. Ich soll schreiben und zwar dem König selbst, dieß wäre der Augenblick, alles zu erhalten. Ich soll gleich schreiben. — Wie bestürmt, betäubt mich das alles. Wiederwillen am Hiersein auf einer, und Sicherheit in dem Schritt auf der andern Seite, wenn er gethan werden soll, welch schweres Problem! Indeß bin ich entschloßen mich nicht anzutragen, wohl aber, wenn ich kann, es so zu leiten, daß ich begehrt werde. Dabei muß man mir Bedingungen machen, statt daß ich sonst sie antragen müßte. Die nöthigen Briefe dazu schreibe ich iezt. Abieu derweile. — Ich habe es so gemacht. Habe an General Bischosswerder und H. Rit

geschrieben, daß Theater hier wäre unsicher, wenn der König mich oder sonst Jemand davon beföle, erwartete ich höchste Disposition. Dann werden Erklärungen solgen und mehr oder minder werde ich sehen, warann ich bin. Wenn ich dir die ganze Geschichte, die seit dem 3. Febr. mit dem hiesigen Theater war, schicke, und ich habe sie ganz aufgeschrieben, so wirst du dich wundern über meine Geduld und was alles vorgegangen ist, auch begreifen, warum ich das Flickwerk hier überdrüßig din. Gute Nacht für heute, schlaf wohl.

24

Un Louise.

M b 3. Juni 1794.

Auf dem Theater, vor der Komädie, denn ich muß jeden Augenblick nuten, da ich warlich viel zu thun habe. — Dein Geburtstag meine liebe Louise, ift Jedem, die täglich ober doch oft mich sehen, als ein großer Festtag bekannt. Schon vorher also war unter uns die allgemeine Frage: was werden wir den Tag machen? Plane mancher Art burchkreuzten fich. Gine Waßerfahrt nach Worms — eine Fahrt zu Lande dahin - eine Reise von Wenigen nach Aschaffenburg? — Ich entschied nichts. Aber das ward schon am 28. Aprill entschieden, daß am 18. Man ein Stück in 5 Acten, mas b. 28. Apr. angefangen ward, fertig sein mußte. Um 15. Mai sah es damit noch weitläuftig aus, da ich am Abend des Tages die Bointe des 4. Actes noch nicht gefunden hatte. Ich fand sie endlich Nachts 1 Uhr und nun war Muth für den 5. Act da, der denn auch — und also das ganze Stück — am 18. Abends 11 Uhr, im Garten fertig ward. Raum erscholl aus meiner Arbeitsftube, burch ben Saal in dem Garten das laute Wort — fertig! als Hanne und Georg, die bis dahin

fich nicht geregt hatten, hereinrannten und nach den treuherzigsten Glückwünschen nun mit Fragen über mich herfielen - "Nun - was wird nun morgen?" Ich fieng damit an, der Sanne Geld für Egen auf morgen zu geben und fagte, sie follte in ihre Rüche geben und benten auf Efen für 12 Bersonen, ich wollte indeß in dem Garten, bei meiner Pfeife — (bu weift boch, daß ich rauche?) über die Art und Weise nachdenken. Ich gieng mit Georg zu rathe. Efen - Froh sein? - Nun ja! Aber bas Efen simpliciter thuts freilich nicht. Ich fab im Garten bin und ber, und - auf einmal beschloß ich, auf einem Rleeftuck, beren mein Garten dreie, a l'anglaise, mais très en miniature besigt, zu eßen. — Einwendungen aller Art: ber Klee, die Weinblüthe, die junge Englische Pflanzung? — Macht nichts! — Aber der Regen? — Macht etwas. Und fiehe da, in einer Stunde ftand ein Gerüft von Latten da, worüber Decorationstuch gegen Sonne und Regen gelegt werden follte, darann half Hanne ihr Liebhaber, ein Schreinergeselle, — das Egen wurde berichtigt, das Versonale, was kommen follte bestimmt, und nun gieng alles zur Rube. Ich mit dem frohen Gebanken an morgen, an Dich — an meine fertige Arbeit - und fo schieden wir, mit Bunfchen für gutes Wetter, mit dem gemeinschaftlichen Entschluß, vor 6 Uhr aufzustehen und alle morgen recht froh zu sein. Georg that Hundert Fragen nach Dir, wünschte Dich zu kennen, Sanne beantwortete fie alle mit der Beredfamkeit eines ehrlichen Bergens und dem überftralenden Vorzuge, Dich zu kennen. Lange und gerne hörte ich ihnen zu, hieß fie bann geben und legte mich fanft zur Rube.

Den 19. Früh war mein erster Blick nach dem Wetter. Es war trübe, hängende gedrückte Wolfen, starker Wind. Das schlug bennoch weber meinen Muth, noch den Entschluß im Freien zu eßen nieder. Ich ordnete meine Personen

und vermehrte ihre Bahl auf 20. Nun ward Wein geholt, und Georg in die Stadt geschickt, bas fehlende Gerath ju beforgen. Indeg fieng es an, tropfelnd zu regnen. Dennoch trug ich meine Tische auf das Kleeftück, unter das Lattengerüft. Von halb Neun bis Neun Uhr gieng ich unter dem großen bedectten Weingange fpazieren. bachte an Dich, an alle, die Dir den Tag wohlwollten. Und da ich bestellt hatte, daß die Rleinigkeit von mir Dir um 9 Uhr gegeben werden follte, fo tröftete ich mich bamit, daß das eine Gelegenheit fenn könnte, daß Du grade gur felben Zeit auch an mich benten konnteft. Ich nahm an, es ware fo, und alfo haben wir um die Stunde gufammen gesprochen. Der Regen ließ nun nach — ber Wind ward aber stärker. Das Decorationstuch kam an, ward mühselig über die dunnen Latten gezogen. Es war zu schwer, wollte das fleine Ding zusammendrücken. Was nun anfangen? Alles wollte im Zimmer eßen, um so mehr ba ber Wind noch ärger ward. Nein, und nein — ich litt es nicht. Eine große Houfe (?) von Kattun die über meinem Bett liegt und leicht ift, ward über die Latten beveftigt, noch zwei Bettücher und der Tisch war bedeckt. Die Sonne brach über der Arbeit das Gewölck, der schönfte Tag begann, mein Entschluß war belohnt, ich bestellte nun noch Musick, den Tag zu verherrlichen. Um 1/21 Uhr kam eines nach dem andern an. Oben an der Lange des Tisches faß H. Roch und Madam Beck. Neben dem, die eine Breite herab H. Walter, die Meiern, Hauptmann von Dalwig, Mde Roch, Iffland, Musikus Chmann, Georg, unten am Tische, die kleine Louise, ihre Großmutter, H. Mehbran bann die andere Breite — ber Hofgartner Schneider, B. Backhaus, Madam Roch, B. Beck, Mamfell Jagemann, B. Richter, B. Römer, B. Rirchhoffer. Jedermann mar entzückt von der Ibee, im Freien zu egen, mit jedem Blick

saben wir 200 Schritt von uns den großen Wagerspiegel, wo Rhein und Neckar zusammenfließen. Wir waren gleich frolich, laut, herzlich, einig, mittheilend und wußten nichts - als froh zu sein. Der Wein fehlte nicht - ein jeder brachte seine angenehmen Erinnerungen aus seinem Leben im Umlauff — auf einmahl erhob sich aus der Laube die herrlichste Musick blasender Instrumente, sanft, kraftvoll und ftarct besezt - alles legte Glag, Meger und Egen bin, borte - fab fich an, genoß! Rein Athen regte fich. -Madam Roch — beren Verwante fern find — weinte, die Meiern auch — die alte Schäfern die dich kennt — stand auf und weinte. Die Jagemann die Fritz kennt, weinte, ich — wohl auch. Da kam nun gar die kleine Louise und brachte mir das Gedicht von Herrn Römer, daß ich beilege. Nun wars mit mir vorbei, ich mußte laut weinen. Beck fam zu mir mit naßen Augen und füßte mich, die kleine Louise hiena sich an meinen Hals, der alte H. Kirchhoffer brachte mir meine Silhouette, daß ich dir fie schicken mögte. - Wir waren konfuß vor Freude - Trähnen und Erinnerungen. Indeß, es war 3 Uhr, kam der Hochheimer, bas Gedicht ward laut gelesen — laut beine Gesundheit getrunken, laut gewünscht und gesprochen. Die Musick fam bicht zu uns, nahm eine heitere Melodie — so blieben wir beisammen am Tisch, bis um 5 Uhr. Dann wollten wir auf dem Waßer fahren, es regnete aber, wir tranken also ben Kaffee im Saale. Ich aber gieng oben hinauf — ganz allein — ich kann da bis an die heßischen Geburge seben. Ich gebachte beiner — beiner unendlichen Liebe, beines Mannes, beiner Kinder — meiner Brüder — bankte Gott für die vergangenen Jahre und betete für die fünftigen.

Als ich herunter kam, hörte der Regen auf. Bir giengen auf die Wiese por meinem Garten und spielten

lauter Jugendspiele. Abends wurden die Reste Kalt gegeßen. 150 Lampen, die mir von der Jlumination noch übrig waren, beleuchteten meinen Garten, die Musick kam wieder heraus — es ward getanzt und um 12 Uhr war alles heim mit Danksagungen für mich und Seegnungen für dich!

Dein Andenken bei einigen — die Wirkung davon bei den Uebrigen — das Verdienst eines edlen Weibes schuf 20 Menschen zu frölichen Bewohnern des paradieses, wie es im Unschuldsstande gewesen sein mag. Luft — Garten — Eßen — Wein — Musick verlängerten die Stimung, aber sie schuffen sie nicht.

Die Menschen werden bei allem dem äußern Reiz dehnend durch Bollgenuß, wenn nicht eine innere erhöhte Stimmung sie edler macht als dieße Aeußerlichen Sachen sie sonst nicht laßen.

Gespart habe ich übrigens nichts an diesem Tage, der mir heilig ist.

Mit Innbegriff ber Musick brauchten und verzehrten wir 53 Pfd. Fleisch, 30 Bouteillen Tischwein, 10 Bouteillen Hochheimer 53 iger, 4 Bouteillen Champagner, 6 Krüge Bier, 24 Weiße Brod, 4 große ordinaire Brod, 4 Pfd. Butter, 1 Pfd. Wachslichter, 2 Pfd. Talglichter, 1½ Pfd. Bucker, ¾ tel Pfd. Raffee. Unser Eßen war 2 Kerbel Suppen, Kindssleisch, Gurkensallat und eine Sauce, Spargel und Carbonade, Sauerkraut und Schinken, Pastete, Kalbsbraten, Hammelssbraten, Salat, Zwetschen, Wesert von allerlei Art. Das Ganze hat 51 fl. 45 xr. gekostet.

Da hast du einen genauen Bericht, und nun sag mir, ob er dir einige Freude gemacht hat. Noch heute taumelt alles im Entzücken über diesen Tag. Gott erhalte dich!

Ewig bein treuer Bruder A. W. Iffland.

An Louise.

b. 22. xbr. (Dezbr.) 94.

## Theure Louise!

Vergebung! Ich kann nicht viel schreiben. Meine Arbeit ist grenzenloß! Den 27. Nachts wollen die Franzosen, die Fleschen angreisen und Mannheim bombardiren. Wir gehen nach Schwehingen. Brennt das Komödien-Haus ab, ich zu dir. Darüber, und wie ich dort existiren will, schreibe ich in ein Paar Tagen. Meine besten Sachen sind vierzehn Stunden von hier, in Lindensels auf der Glashütte, die minderen im Schloßkeller. Die Stadt kriegen die Franzosen nie. Noch kommen keine Kugeln in die Stadt, gestern aber Haubigen an den Stadtwall. Sorge nicht sur mich. Ich bin vorsichtig. Ewig, ewig derselbe, ganz Isstland

26

An Louise. Neckar Elt den 29. Septbr. 1795.

Noch bin ich hier. Mann fürchtet, die Raiserlichen werden Mannheim mit Sturm erobern. Ein Theil meiner Sachen ift noch auf der Glaghütte, ein Drittel bier, und mehr als das zu Mannheim. Es ist von den Raiserl. bei Todesftraffe verboten, auf Mannheim zu schreiben. Becks find dort eingeschloßen. Georg, die Hanne und Meiern find bei mir. Wir wohnen in einer Stube und doch ift alles so theuer. Ich darf noch bis zu einem entschiedenen Streich das Land nicht verlaßen. Schickt mir doch gleich die 200 Thaler, daß ich für Mangel auf jeden Fall gesichert bin. Seid so gut, sie nicht auf Beilbronn, sondern auf Anspach, poste restante zu fenden, die Nachricht davon aber kann ich Heilbronn poste restante empfangen. Gott schütze uns und Euch Iffland.

An Louise. Neckar Elt ben 14. Oftober 1795.

Heute morgen um 8 Uhr kam ber Brief meiner auten Schwester und die Anzeige meines forgsamen Schwagers an, daß 40 Ldors nach Ansvach geschickt sind. Ich danke von Bergen für die brüderliche Sorge und Genauigkeit, womit meine Bitte behandelt worden ift. — Mein guter Schwager faat nicht einen Wort über meinen aroken über meinen Entschluß? Meine Schwester erwähnt begen nur vorübergebend. Ach! An wegen Billigung kann mir mehr liegen, als an diefer? Begen Stillschweigen über eine fo wichtige Angelegenheit, nach einer folchen Ergießung meines Bergens, die theils nicht ohne Rampf geschehen fonnte, mußte mich mehr schmerzen und zugleich in Berlegenheit setzen, als heute, da Sie beide in der erften Antwort auf meinen Brief biefer wichtigen Sache gar nicht erwähnen? Und wie fest es mich in Verlegenheit gegen bas aute Madchen, die es weiß und faßt, wie ich Louisen und meinen Schwager liebe, die nun frägt, wie diese es aufnehmen und der ich nichts antworten kann! Ach! das war heute ein recht trüber Tag für mich!

Von meinem guten, sehnlichst erwarteten Georg habe ich leider nichts gesehen. Doch hoffe ich noch, wenn er meinen Aufenthalt weiß, die Vorsehung wird mich nicht um diese reine, längst erwartete,<sup>1</sup>) so notwendige Freude bringen! — Es ist heute ein Schmerzenstag, da gehe ich mit den beiden Brieffen von dort umher, sehe die Züge an und weine herzlich und kindlich! O Gott! Es liegt heute viel auf mir. Doch nichts niehr davon. Tragen macht den Mann! . . .

<sup>1)</sup> Iffland hat aus Nachlässigkeit "erwarte" geschrieben.

Un Louise.

Redar Elt ben 20. Oct. 1795.

In der Nacht vom 17 ten auf den 18 ten rückten die Kaiserl. mit allem zum Sturm versehen gegen Manh. von Heidelb. au. Den 18 um 4 Uhr morgens, begann die gräßslichste Canonade, von der mann hier hätte glauben sollen, die seie 2 Stunden von hier. Der Nebel machte, daß 2 Colonnen aus Versehen auseinander seuerten, die Fr[an]ssossen wurden dadurch attent, und das Projeckt Mhm mit Sturm zu erobern ward dadurch (Gottlob) vereitelt. Indeß drangen sie durch das franz. Retranchement vor Neckarau, bei Mhm, eroberten das Frz. Lager, drangen von Käffersthal in die Neckarschanze, erstürmten sie (das tête de pont von der Neckarbrücke) zweimal, und wurden aber von den Kanonen der Vestung daraus wieder delogirt. Hinter diesem tête de pont liegt mein Gartenhaus!!! Was kann nun ich erwarten??

Da indeß die Armee vor Mhm im halben Zirkel, im Ranonenschuß stehen geblieben ist, im Lager, mit allem Belagerungs Ersorderniß versehen, so ist das Gerücht, was durch 3 Estasetten an den Herzog hierher kam, Graf Wurmser wolle gegen Neutralität der Bestung dahin capituliren, daß weder Kaiserl. noch Frzsn sondern Pfälzer sie besehen sollten, weshalb ein Courier nach München ist, wahrscheinlich. Indeß, was hat nun Deutschland zu erwarten? Destreich will Baiern und scheint, da es die Uebergabe, die es veranlaßt hat, so hoch nimt, Gelegenheit zum Zank zu suchen. Kann der König von Preußen, im Oranischen Stamm, Schwester und Tochter mißhandeln sehen? Er, der vor 2 Monaten zu Hardenberg sagte, jamais je n'oublierai, que je suis père et frère!

Wird Destreich Preußen den Abtritt von der Coalition

verzeihen? Wird Preußen mit der Rückgabe von Cracau an Oestreich und mit der Cession von Warschau an Ruß-land seine Polnischen Acquisitionen selbst annulliren?

Wird Deftreich die Niederlande verschmerzen?

Nie, daß weiß ich, läßt Preußen das Pfälzische Haus um Baiern bringen! Aber Oeftreich ift mit Rußland verbunden, wo muß nun Preußen das Gegengewicht suchen?

Und wo, da alle Systeme in Europa aufgerüttelt sind, ist bei dem allen Ruhe für Europa? — Am ersten vielleicht bei Buchweitzengrütze auf der Lüneburger Heide! —

Von Georg habe ich noch weder gehört noch gesehen! Weiß er dann, daß ich hier bin? Es beunruhigt mich nicht um sein Persönliches Wohl, wohl aber um die Freude, die ich verlieren soll! . . .

Ich bin gesund und arbeite. Gott erhalte meine geliebten dort alle! Ich werde alle Posttage schreiben.

Iffland.

29

An Louise.

S[ei]blbg d 11 Novbr. 1795.

So war benn gestern Abend 8 Uhr die erste eigentliche Schreckensstunde für Mannheim! Ich höre alles durch
die Gaßen ruffen und lauffen, gehe an die Thür und sehe Blit auf Blit am Himmel. Ich gehe auf den Schloßberg und sehe die hohe Flamme, weit und breit, aus Mannheim aufsteigen. Das gräßliche Kanonenseuer sah ich, ohne es wegen niedrigem Wind zu hören. Heute morgen gehe ich ins Lager und ersahre, daß die Tranchée am Heidelberger Thor 400 Schritt vom Glacis eröffnet ist. Um das zu masquiren, mußten die Haubigen am Neckarthor zünden, und 30 Stück 24 Pfünder dahin schießen. Das Feuer brannte Rechts vom Kaushause. Die Kaiserl. haben das Geschrei aus der Stadt im Lager gehört. Diese Nacht soll es wieder so gehen. O Gott! Gott! — Dem Kaiserl. General Degensschild ist der Arm abgeschoßen. Die Schanze am Holzhose ist erobert, aber nicht soutenirt. Den ganzen Bormittag wütthete die wechselseitige Canonade. Clairsait auf der andern Seite ist von Worms weit vorwärts. Capituliren die Franzosen nun nicht, so wird Mhm ein Steins und Schutthausen. Die Belagerungsanstalten sind fürchterlich. Abieu in Gile

30

Un Louise.

Mannheim ben 28. Novbr. 1795. Abends 10 Uhr.

Vergangenen Sonnabend, den 21. war das ärgste Feuer auf Mannheim. Der Rauch ftieg am Tage bick auf, ich wagte nicht mehr hinzusehen, mein Berg schlug schmerzlich. Um halb 5 Uhr Nachmittags schoß es weniger — um 5 Uhr hörte es auf. Gine Viertelftunde nicht schießen zu boren war seit acht Tagen ein Wunder. Mann trug sich auf frohem Angesicht einander Hoffnungen entgegen, die der Mund nicht auszusprechen magte. Um 7 Uhr schoß es noch Nun sprachen einige laut, die Erlösungsftunde muß da sein. Um 1/28 Uhr erfuhr man, es sei eine Deputation aus Mhm mit Franzosen zu Seckenheim bei General Wurmser, mann habe bis Nachts 1 Uhr Stillftand gemacht. Würde man um diese Stunde nicht übereingekommen fein, fo folle alsbann bas Feuer verdoppelt auf Mannheim geben. Auch ward indeß die 3te Parallelle an die Balisaden bes bebeckten Weges geführt, es wurden mehrere Mörfer eingeführt und näher an die Stadt. Um 10 Uhr famen brei Estaffetten, beren Inhalt (sie giengen burch) Hofnungen errathen ließ, aber keine bestimt gab. — Nun fagen benn alle gute Menschen in Beidelberg und harrten mit Angst auf ben Glockenschlag Ein Uhr. Halb 1 Uhr schon strömte

alles voll Angst nach dem Schloßberge hin. Da kam eben eine Eftaffette von Labenburg aus über die Nedarbrude, und rieff uns zu "Mannheim ift über, morgen 8 Uhr rücken bie Deutschen ein" - Alles umarmte fich, weinte, bankte Gott und rannte zu Freunden 1) und Bekannten aus Mannheim hin! Der Stein war vom Herzen, aber nun trat die Angst ein um die Menschen, die man todt oder verstümmelt finden würde! Des andern Morgens früh fuhr ich auf Manheim zu. Schon im Hauptquartier Seckenheim erfuhr ich, daß des Tages Niemand hinein durfe. Das schlug meine Hoffnung, meinen Drang, meine Sehnsucht nicht nieder. Ich gieng nahe an die Stadt. Eben zogen die Raiferlichen dahin, die Mufick jubelte laut, die Fahnen wehten ftols ber Stadt entgegen, die, nach ber Seite gu, in tiefer Stille ihre Trummer über die gerriffenen Balle porragen ließ! 600 Schritt von ber Barrière entließ mich ber Hauptmann, bem Pflicht verbot mich mitzunehmen. 3ch wabete an der Seite der Chauffee durch Sumpf und Tranchée, unterschied beutlich die Ruinen, und meine Wehmuth trieb mich über Berbot und Gefahr an den Schlagbaum. Die Veftung war geschloffen. Ich wartete 1/2 Stunde.2) Endlich kam der Ingenieur Obrift, der be= rühmte Bëga, der, die Artillerie zu übernehmen, mit 7 Berfonen Einlaß erhielt. Indem sich das Thor öfnete, fah er mich wünschend und zweiflend und versagend an - "Mon Colonel"3) rief ich ihm bringend zu, "Vous oubliez votre Valet de chambre!" Und da Georg, voll Angst um die Seinen, mich am Rocke hielt — "et votre valet" — Er winkte — Die Franzosen ließen uns mit ein und hinter

<sup>1)</sup> Jrrtumlich "Freuden" geschrieben.

<sup>3)</sup> Flüchtig "Stude" geschrieben.

<sup>8)</sup> Iffland schreibt die französischen Worte außerordentlich falsch; sie sind hier ohne weiteres richtig gestellt.

uns schloß sich bas Thor! Die zerschoffenen Brücken trugen faum die Pferde. Die Gräben lagen voll Casquets, Gewehre, Patrontaschen pp. Die Bresche, welche der gesprungene Pulverthurm 1) gemacht hatte, lag furchtbar ba. Tobte Rörper, niedergeschmetterte Säuser, eine Ranone auf bem 2ten Stock eines Sauses, Meublen, Sausthore, Schutthauffen — Gott welch ein Anblick. Todesftille umber. Bis mitten in die Stadt begegneten mir 6 Menschen. Ich sab auf meinem Wege bas herzogl. Balais ganz. Georg fand seiner Schwiegermutter Haus gang. Das Freudengeschrei ber Seinen riß ihn von mir, scholl mir nach. Ich ging zu Becks - alle lebend fielen um mich her, schrien laut wir weinten, dankten Gott — umarmten uns — weinten laut, laut! Die Kinder waren - o weg mit der Feder, ich kann nicht mehr. Gute Nacht für heut, die Erinnerung macht mein Auge naß und meine Hand zitternd!

Die armen Mannheimer!

Gegen 4000 Seelen waren in den vesten Schloßkellern, gegen 1500 unter dem Schauspielhause, über 1000 in des Herzogs Reller.

Krancke, Kindbetterinnen, Todte, Niederkommende, Wahnsinnige, alles um und auseinander, Eilf Tage lang! So lange man von der Rheinseite nicht schoß, waren Becks unter dem Keller des großen Opernhauses ruhig. Eine Haubige zündet es — die Flamme brennt, ihnen unbewußt, es halb nieder! Sie stürzen mit den Kindern aus den Kellern! Es regnet Kugeln, sie müßen über den breiten Schloßhof durch den Flammendampf in einen andern Keller, das jüngste Kind ist verloren, sie müßen wieder zurück, sinden es. Indeß werden ihnen 350 Fl. baar Geld, Uhren, Silber und Spiken aus dem Keller gestolen. Sie

<sup>· 1)</sup> Flüchtig "Pulverthum" geschrieben.

geben zu B. Rellermeifter in das andere Ende des Schlofies. Dort brechen die Frangofen ein und fauffen den Churfürftl. Bein. Man brobt, die Bürger aus den Kellern zu treiben und die Franzosen wollen hinein. Die Bürger verzweiflen, wollen den Commendanten zur Uebergabe zwingen. läßt die Kanonen mit Kartetschen auf die Stragen der Stadt richten. Gin Burger greift nach ihm, er befiehlt Peloton Feuer auf Beiber, Manner und Kinder zu geben. Der Rath befänftigt nocheinmal die Bürger. Indeß war nun kein Ed ber Stadt mehr ficher, die Bermundeten zu verbergen. Die Stadt brannte an drei Ecken in lichten Klammen. Die Franzosen plünderten einzeln. Die Bürger fingen an, fie zu erschlagen, dieß — war der Augenblick ber Capitulation. d. 29 Selben Tages gieng ich auf Heidelberg zuruck, um b. H. Herzog burch Eftafette die Rettung seines Palais zu fagen, welche er benn auch burch mich zuerst erfuhr. Montag war ich in Mhm, sah den Auszug der Franzosen, sah sie das Gewehr strecken und 9760 Mann in die Gefangenschaft mandern. Die Raiserl. zogen ein. Graf Oberndorf ward im Schloß - arrettirt, mit Offizier im Zimmer. Gben so ber zweibruckensche Minister Abbé von Salabert. Auch der Geh. Sekret. Schmitz und Regier. Rath Javans. Anderen Tages brachte bie Bürgerschaft en corps dem Graf Wurmser das Ehrenpraesent von Wein und Haber. Mann lud die Vornehmsten zu Gaste, und da fie weg waren, sendete mann die Forderung von viermalhundert Taufend Gulden Brandschatzung an selbe. Das Land ift seit 8 Wochen in Requisition von Beu, Haber, Stroh. Kartoffeln, Holz und Mehl! Hier schließe ich alle Kurfürftl. Vorräthe find aufgenommen. Ich kenne nicht die Reichsverfaßung, in wie fern das alles damit befteht. Aber ich denke - es führt mich dahin, Guch alle bald zu Iffland. umarmen.

An Eisenbecher. Mannheim den 17. Februar 1796

Mein herzlich lieber Bruder!

Der Himmel seegne Sie für Ihren lieben Brieff, welcher so recht mitten aus dem Herzen und aus der Gradbeit und unbeschreiblich vollwichtigen Maße Ihres inneren Gehalts gekommen ist. Er hat mich gerührt, erschüttert, erfreut und — betrübt. Ja, schmerzlich betrübt. Denn da stand ich allein unter Gottes Auge, mit so manchem belastet, so oft verkannt, der Spielereien alles Ehrgeites ganz überdrüßig und sehnte mich mit meiner Louise und meinem Hunde zu Ihnen und zu der ersten, Einzigen, ewig geliebten Louise hin! In ein Paar wehmüthige Trähnen lößte sich das schöne Gefühl auf, das Sie mir gegeben haben — und so zog und ziehe ich denn die Last fort, unter der wohl nicht mein Körper erliegt, aber mein Geist; denn der, ich muß es fürchten, stumpst sich ab und wird alt vor der Zeit.

Herrn Koch, der ein ehrlicher, aber nicht ruhiger und etwas argwönischer, geizig-verschwenderischer Mann ist (jede dieser Ursachen schließt überall Lebensgenuß aus) verschaffte ich 1793, wo durch seinen Kleinmuth das Mainzer Theater auseinander und einging, hier gegen H. v. Dalbergs Willen Engagement. Er erhielt es auf 1 Jahr, wo ich ihn mit Freundschafft überhäuste und um ihn, der Director war, nicht die Unannehmlichseit fühlen zu laßen, daß er unter einem andern stünde, mich jedes Ansehns, jeder Gemächlichseit begab. Er sollte mich erleichtern, statt deß nahm ich die schlechten Rollen und gab ihm die guten. Er schloß hinter mir Kontract auf 9 Jahre, das nahm ich nicht übel. Er forderte ein Rescript zu seiner Sicherheit, daß der Hos

auch im Bombardementsfall zahlen und Contracte ftets halten werde. Ich verschaffte es. Er, wie wir alle unterschreibt ben Revers, nicht aus ber Pfalz zu geben. boch, antwortet mir auf 7 Brieffe nicht, und endlich unartig. Um seinetwillen verliert das Theater 3000 fl. Einnahme, muß 1000 fl. benen geben, die Tag und Nacht lernen mugen, um nur das Theater bei Unwesenheit des Hauptquartiers zusammenzuhalten. Ich, ber ich, bei ben reichsten Anerbietungen, worunter eine von 2500 fl. jährlich in Wien, nebst Benfion vom Raiser, nicht gehe, mit 1700 fl. hier bleibe, um dieß Theater, allen Stürmen zum Trotz. zu erhalten, ber ich feit 1793 breimal bas Opfer, bas große Opfer brachte, meine Verwannten nicht zu sehen, ich. ber ich 17 jährigen Fleiß hier vor mir habe, muß Tag und Nacht arbeiten, lernen, ganten, forgen, in Gr. Dalb. Abwesenheit mich mit dem Raiserl. Gouvernement herum= balgen, habe immer zu fordern, nie zu geben - gehe zu Grunde — während S. Roch spazieren reiset und fich Geld erwirbt.

Seit dem 6. Decbr. kann ich seinetwegen nicht arbeiten, ein Verlust von 1100 fl. Ich sollte nach Weimar, wo ich streie Reise, Ausenthalt und 550 fl. erhalten konnte, Herr Koch sizt in Franksort, und da er die Sage vom Decbr. und Jenner erbitten sollte, die er weder nach Gesühl noch Geset sordern kann, die ich auf seine Vitte zu verschaffen hoffte, so ertrozt er sie und will sie nach Franksurt entgegengeschikt haben, oder nicht kommen: so hindert er mir auch diese Reise. Dem Manne also, der das Theater und mich so quält, der mich unter Arbeiten erdrückt, danke ich den Verlust von 1650 fl. Rechnen Sie dazu, was mich der Aussenthalt vom 17. Septbr bis 23. Novbr mit den Menschen die zu mir gehören, außer Mhm gekostet hat, so können Sie, bei diesem und noch so manchen Undank auf meinen trüben Sinn schließen.

Ich habe, um in Ihre Aufnahme der Kochs nichts zu bringen, was meine Meinung verriethe, die Delikateße geshabt, von der ganzen Sache nichts zu schreiben, als biß jene Hannover paßirt sind!

Sie, mein theurer, unvergeflicher, von mir, bes fei Gott, und das Waffer was mir in dem Augenblicke, wo ich diese Buchstaben niederschreibe, und mir Ihr liebes Bruderbild benke - Beuge -! Sie, von mir innigstgeliebter Bruder, haben benn nun in der Aufnahme Dieser Leute einen neuen Beweiß gegeben, mas Sie aus Gute für mich auch an benen thun, die nur auf einige Weise zu mir Das danke ich Ihnen so ehrlich und so warm gebören. als ich zu danken vermag. Im Vorbeigeben haben die Rochs einen Plan gehabt, mich mit ihrer Tochter zu ver-Den hatte ich nicht. Mann sagt, die Tochter hatte mich fehr geliebt. Ich weiß es nicht. Louise G. ift fehr häßlich gegen sie, das ift mahr, und die Roch ift ein in jedem Betracht mackeres Madchen, aber um die Belt könnte ich sie nicht gegen die G. umtauschen, auch wenn sie sich hatte versagen konnen, was jene nicht entbehrt. Was bie Runft von Roch anlangt, fo mußte er die Sensation in hannover machen, da er - felbst Schröber nicht ausgenommen — ber erste ist, der dort natürlich spielt. Spiel, wie meine Schwester sich erinnern wird, ist hier burchaus üblich, und es wurde ben angenehmften Gindruck auf Sie machen. Es wird ihn machen. Denn Sie werden mir boch halten, mas Sie zu meinem Trofte mir aelobten . . .

32

Un Gifendecher.

(5. Aug. 1796)

An meinen Bruder Christian Wilhelm Eisendecher als wir zum Erstenmahle mit ihm das Königliche Lehen nach ergrifenen Besitz betraten.

Ben bem Schritte aus bes Baters Baufe gab fein Seegen einen frischen Zweig in beine Banbe, daß bu ihn wohl bewahren mogeft für und für! Tugendhafft und arbeit= fam war bein frisches Junglingsalter. Der Zweig verblubte nicht, blieb frisch, schlug Wurzel in ben feegenvollen Bohl mußten Mühseligkeit und Rummer des Junglings Selbstgefühl auch prufen und seinen Muth für alles Rauh war der Anfang beiner schönen Bahn, du standest vest im Sturm. Best wie der junge Stamm, von begen frischen Blättern bir Rühlung warb, in bes Lebens jo schwüler Hitze. So warbst du Mann! Mann an Geftalt, an Sinnes Rraft und Stärke ber Seele wie bes Rörpers! Für Menschenglück, für Freundschafft, des Freunbes Freude und Kummer war bein Herz ftets ofen und beine Thatkrafft willig. Mit ftarken Schultern und frohem Berzen faßtest du der Geschwistern Sorgen und der Aeltern Bürde willig und trugest ohne Kleinmuth manniafache Last mit schöner Zuversicht! — Da stand der junge Stamm in voller Blühte und ber gereiffte Mann, das Mädgen, der Fremde wie die, die Bande der Natur dir nabe hinge= stellt — sie sahen alle mit erhobenen Gefühlen der Frucht entgegen!

Ein edles Mädgen, Dir gleich an Güte wie an Kraft, sah Dich — und ihres Wehrtes Lohn ward ihr damit von Oben angewiesen, daß sie dich achten und nie mehr verzgeßen mußte.

Dem Baterlande waren deine Kräfte treu gewidmet. Es suchte deinen Gid und lohnte dir mit Shre und Berstrauen.

Nun waren aus der Blüthe Früchte in reicher Zahl gediehen. Die Hoffnung war erfüllt.

Da erschien — an Geist und Herzenswürde selten — dir ein ehrwürdiger Mann und sprach — —

"Ich habe dich wandlen sehen und habe durch Jahre dich stets gleich gefunden, treu jedem Tugendruff. Heut, als ich mit der Sonne ersten Strahl für meine Kinder betete, ward mir eingegeben, dir mein liebstes zu vertrauen, daß du sein pslegest, wenn ich nicht mehr sein werde! dir gebe ich meine Tochter — du bist mein Sohn!"

Auch für den Vater empfingest mit beiner Gattinn Hand du Sohnes Pflichten, die des Vaters hoher Wehrt und ihre Liebe und dein Herz dir heiligten!

Du haft fie ganz erfüllt!

An beinem Heerde lebte der ehrwürdige Vater den schönen Abend seines thatenreichen Lebens in Frieden. Manchen Kummer hast du ihm gemildert, manche Sorge gehoben, manche Freude ihm bereitet.

Im Scheiden legte der tugendhaffte Greiß die Baters hand mit alles Seegens Fülle auf bein Haupt!

Des Geschiedenen Wünsche blüheten zur reifften Erstüllung an deinem Herzen. Dem Bruder deiner Gattinn wardst du Bruder in jedem Sinne! Mit Nachsicht, Sorge, Geduld, Hoffnung, Herzlichkeit und Liebe die du ungemeßen gabst! Da schwebte der Geist der beiden Bäter über dem Stamme von deines Lebens Baum, mit Dankliedern der Seeligen! Dir ward in guten Kindern vergolten, was du reichlich vollbracht hattest! An Geist und Herz und Körperskrafft vollständig umgeben sie dich und ihre Mutter. Nichtsist, was du von ihnen und für sie nicht hoffen darst!

So schlingen junge Stauben sich um die starken Stämme, empfangen Schutz von ihrer Kraft, den sie einst wieder geben werden, wenn der Stämme Zweige, belastet von Lebensfrüchten, auf sie herab sich neigen werden!

Reich an bes Herzens Schätzen soll auch der bürgerlichen Ehre Auszeichnung den Mann nach Gottes Herzen der Welt darstellen! Der König wirft den Blick auf seinen treuen Diener. Er verleiht Dir eignen Boben, daß nach Ermüdung von der Last des Tages dein Haupt in Schatten ruhe und an der guten Gattin Seite du den Platz sehen und seegnen könnest, wo deiner Enckel Kinder wandeln und Euch seegnen, von Euch mit der Wärme der höchsten Liebe, Uberliefferungen deß, was ihr seid, ihren Kindern geben werden!

Betritt die Stätte, die dir der König giebt, im Gefühl erworbenen Genußes. Dieß ist der Schatten des Baumes, den der Vater pstanzde, deine Tugend hat ihn erhalten. Glücklich bist du — sey es lange! Das wünschen, fern von dir und nahe, Viele, denen du Alles bist! Ich — und die zu meiner Tage Heil mir gegeben ward, die du als Schwester brüderlich empfangen haft und liebst — wir wünschen es inniglich und herzlichst! Uns allen, dem Vater — den Brüdern — dem Gatten — den Kindern — Allen — ist in dem Nahmen Louise — ein guter Geist erschienen, der unsre Tage frölich macht!

So seegne denn Gott und erhalte uns was wir haben! Hannover den 5. August 1796.

August Wilhelm Island.

33

Un Gifenbecher.

Berlin, b. 22. Oct. 1796.

Wir sind beibe wohl und gelobt sei Gott, der von unserer Louise durch Fritz uns die Nachricht giebt. Nur mündlich über dieß seine, große, schwer zu betretende Terrain. Gottlob, ich gehe es mit Glück. Ich sollte d. 15. hier spielen, als ich nach Potsdamm geruffen ward, wo ich den 18 ten um 1 Uhr zum Könige geruffen ward. Ich war eine Viertelstunde bei ihm und er war die Güte selbst. Es ist entschieden, daß er mich verlangen wird, daß

ich dableibe. Er wird mir — fagt mann — 3000 Thaler fix und eine Einnahme bieten, welche auch 1200 Thaler macht. In Mhm, wohin man mich prefirt, kann ich es auf 2000 Al. bringen. Was ift zu thun, mas ift zu rathen? Die Summe ift groß und die Aufnahme schon vor meinem Spiel von glühender Wärme. Der König wird mir ben litterarischen Theil der Direktion anvertrauen. Den 27. spiele ich zuerst in Votsbamm vor ihm, den 28. hier! Ach - ich vergeße nicht, daß indeß der Tag ist, wo meine Louise glücklich verheirathet ward! Ich denke deiner in biesem prächtigen Getummel, mit ber füßesten Rührung und mit Seegenswünschen für die Rukunft, die aus keines Menschen Bruft warmer und redlicher kommen können! — Wie gern wäre ich dort!

D tretet boch alle zusammen und benkt für mich und rathet, was foll ich thun, wenn mir diese Anerbietungen in obiger Art zugehen? - B. v. Dalbergs Brief, ben er mir auf meinen Sechs Bogen langen, Erläuterung forbernben Brief schreibt, lege ich bei. Stellt bas gegeneinander! -Den Brieff erbitte ich zurud. Meine Frau, die auch von Becks um Briefe gebeten ift, hat heute ein Circular von brei kleinen Briefbogen dorthin gesendet, bas von da an Sie, von Ihnen an ihre Mutter, und von da nach Mhm. gehen foll! Des Courmachens ift kein Ende und ich habe faum Beit zum Schlafen, fo gebe ober empfange ich Bisiten. Geftern war ich bei H. v. Ompteda. Ich traff ihn nicht. Gestern Mittag sendete er mir Brieffe von dort. Bergebung für diesen Zettel, es ift der 12 te Brief heut. Nun aber in aller höchfter Ordnung, Gesundheit ift mit Frohsinn wieder da, seit ich aus dem dumpfen und ftumpfen Hamburg weg bin. Noch mehr Berzeihung für die Packete von Mhm. die, unavisirt, dort angelangt find. — Nur Nachrichten von dem Befinden meiner theuren Verwannten und bann ein Ende von Gottfrieds Leiden, das ift es, was ich sehnlichst wünsche. Meinem lieben, herzlich lieben Wilhelm meinen Gruß und Dank für seine unermüdete Sorge und die Bitte, wohin die Stücke nun schon abgeschickt sind. Meine Frau trägt Liebe und Sorge mit mir in gleichem Grade, und grüßt von reiner, ganzer Seele wie

A. W. Iffland.

Gruße dem guten Rarl!!

34

Berlin den 5 ten Novbr. 1796. Frau Issand an Louise.

Die erste Vorstellung zu Potsdam mard vom Konig und dem Bublifum mit Entzucken aufgenommen, es applaubirt niemand als ber König, boch äußerte sich die algemeine Dieselbe Borftellung, nehmlich Wallung auf jede Beiffe. ber Eßighändler, und die Cheliche Probe, ward den andern Tag hier wiederholt, der Enthusiasmus, hier nicht geniert, war über allen Ausdruck, bennoch suchten sie keine Silbe zu verliehren. Zu Potsdam mußte die halbe Stadt abge= wiesen werden. Das hauß schien brechen zu müßen von der Menschen Menge. hier mußte das Orchefter aufs Theater dem Gedränge Platz zu machen, algemeines Applaudissement empfing ihn; während der Vorstellung ward weniger geklatscht, aber ununterbrochen Brawo gerufen. Der gewöhnliche Benfall bes Rlatschens schien ihnen nicht genug, beym Schluß ward er herausgerufen und die Vorstellung auf ben folgenden Tag wieder begehrt. Denken Sie Sich, theure Schwester, welche suße Empfindungen so ein Abend gewährt, und wie innig ich solche Stunden mit ihnen zu theilen munsche, muffen Sie fühlen, wenn Sie wiffen, wie sehr ich Sie liebe, und Ihnen autes gönne. Aber autes und schlimmes ift hier wie überall gemischt, als wir zu Baufe kamen, fanden wir die Thur und den Schreibtisch erbrochen, aus dem letteren waren 3 Uhren, eine repetir Uhr von meinem Mann, und meine Benben, von ber Berzogin, mit den Ketten (versteht sich), ein Beutel mit 40 Biftolen, einen Brabantenthaler, und einige Sabg: Mark fort, gestohlen, benten Sie sich, wie uns ben ber Entbeckung zu Muthe war, alle Anstalten zur Untersuchung wurden auf der Stelle getrofen aber bis jest vergeblich. Den 2 ten murden die Räuber ju Botsdam gegeben, dies Meifterftück der Kunst ward nach Verdienst gepriesen und empfunden, der König wollte meinen Mann nach der Vorstellung in der Loge sprechen. Mein Mann war schon fort als der König ihn rufen ließ. Er schickte also H. Geheimen Rämmerrer Rietz, den andern Morgen, mit der Versicherung bes höchsten Benfalls, Gr. Riet hatte uns den Tag vorher zu einem diner von 30 Persohnen gebethen, welch ein schwelgerisches Gastmahl war das. Herr Fleck ist krank, barum sind heute die Räuber hier nicht, sondern der Haus-Mein Mann ift bewundert, geliebt, wie er es ver-Der Benfall, den er als Dichter, Rünftler und Gefellschafter erhält, übertrift an Wärme felbst ben zu Weimar. Rein Geld wird gespart, ihn auf dem Theater zu sehen. um seinen Umgang reißt man sich. Vor einigen Tagen ließ ibn die Bringesfinn Ferdinand ju fich bitten, auch die Brinzessinn Heinrich, die lette will mich auch seben, Morgen muß ich zu ihr, die Kronprinzessin schickte mir gestern einen fehr schönen Atlashut, lachen fie mich aus, das ich ihnen alle Kleiniakeiten erzähle.

Gott sen gelobt, daß Sie wieder hergestellt sind, lassen Sie mich Ihrem ganzen Hause gütigst empsohlen senn, meine arme Louise, wie sehr bedaure ich auch ihr Uebelsbesinden. Die Hanne grüße ich herzlich.

Louise Issand an Louise Eisendecher. Berlin, den 20 t November 96.

## Meine teure geliebte Berwandte

Unfer Los ift geworfen, Bernunft und Ehre und Redlichkeit haben entschieden für Berlin, für den nächsten Augenblick, der die qualenden Verwicklungen zu M. aufheben kann. Die vergangene Woche tat Herr Geheimkammerer Rik meinem Manne förmliche Antrage, ober vielmehr er außerte ben Wunsch des Königs, ihn hierzubehalten und die Bropositionen bafür felbft zu machen. Mein Mann nahm biefe Aeußerung mit der Dankbarkeit auf, die sie verdiente, reifte aber ohne eigentlich zu antworten ab, weil er immer noch billige Vorschläge von M. zu erhalten hoffte. erschien eine höfliche Antwort, aber ohne irgend einen Punkt eigentlich zu berichtigen, und nun antwortete er, daß er felbft teine Bedingungen machen könne. Gleich erschien ein Br. von Herrn Rit mit dem Anerbieten von 3000 Thl. nebst einem Benefig jährlich. Der Antrag, so porteilhaft er war, entschied bennoch nicht, da meines Mannes Berg und Gewohnheit auf der Wagschale immer noch für M. stiea. Was war zu tun? Wein Mann waate das große Los, marf seine Schulben in den Weg und daß er, ohne diese rein abzutragen, M. nicht verlaffen könne, daß er dies zwar in einigen Jahren durch sich selbst zu tun im Stande fei, aber in dem Augenblick, ba er am Berkauf bes Gartens und Mobiliars in einem Lande, wo dies alles jett ben Wert nicht hat, den es sonst hatte, zu viel Verluft leiden und mit dem wichtigen Bunkte des Abzuges und einer ganz neuen Einrichtung ihn natürlicherweise so viel

tiefer verwickeln muffe, so daß es fich herauszureißen spat vielleicht aarnicht möglich ware. Er machte also ein betailliertes Verzeichnis seiner Schulden und legte es in der Antwort an Herrn Geheimkammerer Rit bei. warteten wir den letten Wink des Schicksals. Uebernimmt der König meine Schulden, fagte mein Mann, so ift es nebft dieser Besoldung ein Glück, dafür nur ein Rasender umkehren konnte; übernimmt er fie nicht, so will ich gerne M. auch dies Opfer noch bringen. Aber den andern Abend fam ein Brief von B. Rit bes Inhalts, daß ber Ronig die ganze Summe übernehmen wolle, ohne Rückgabe bes Ertrags feiner Sachen, wozu fich mein Mann erboten hatte, und im Falle des Alters und Unvermögens eine Benfion Denken Sie sich, liebste Schwester, die von 1200 Thl. Freude - und die Befturzung Ihres Bruders, Empfindungen eines Kontraftes, die ich nicht ausmalen will. Den andern Tag erhielt mein Mann zu Potsdam ein sehr gnädig abgefaßtes Decret mit ber Aufschrift: Un ben Schauspielbirector Iffland, nebst einer versiegelten Anweisung an die Dispofitions-Raffe zu Berlin. B. Rit empfing und begegnete meinem Manne auf die achtungsvollste Beise und sagte ihm, daß ihn der Konig zu sehen munsche. Er machte ihm also den andern Morgen seine Aufwartung und fam bochft gerührt von der Huld und Gnade des guten Königs zurück. Er sagte ihm unter anderm, daß er hoffe, er würde nun feine Stude aus Bescheibenheit nicht guruckseten, ba er fie gern und oft feben murbe, daß es ihm Vergnugen gemacht, einem Künftler wie er nütlich sein zu können, da er munsche, daß er immer mit aisance bei ihm leben moge. Nun leben Sie wohl, teure geliebte Verwandte, überzeugt, daß Sie an allem ben allerwärmsten Anteil nehmen, grüßt Sie mein Mann brüderlich herglich. Ueberhäufte Geschäfte machen es ihm heute unmöglich, mehr als 2 Zeilen diesem Br. qu=

zufügen. Gott erhalte Sie alle gesund und zufrieden, dies ift der sehnlichste Wunsch Ihrer Schwester Ifsland.

36

An die Verwandten in Hannover. 25. Nov. 1796.

Meine liebe Louise! Du und Gottfried und Wilhelm haben in den Briefen über Georg mir einen theuren Beweiß von Liebe gegeben, den ich erkenne und empfinde. Laß mich allen dreien auf diesem Blatte antworten. — Ich habe diesen Menschen durch Nachsicht und zu viel Nachgeben verdorben, das ist wahr. Er geht zu hoch und das taugt von keiner Seite. — Nun ist die Frage, soll ich das ändern, oder ihn fortschicken? Ist er in letzterm Falle mit einer Pension abgekauft und verliere oder gewinne ich, wenn ich ihn fortschicke?

Ich habe ihn aus einem Dienst, wo er monatlich 22 fl. hatte, genommen, er hat mich nicht gesucht. Trok aller Fehler habe ich Beweise seiner Treue selbst mit Gefahr seines Lebens! Meine Frau ift unendlich gut, aber sehr ernft und oft schwächlich. Bon allen Freuden und Gewohnheiten die mir lieb geworden waren, bin ich nun loßgerißen. Ich bin allein in das Gewühl von Ehre, Neid, Glanz und Arbeit geworfen. Ich habe ein Glück gemacht. Nun soll ich einen Menschen fortschicken, an deßen Treue ich glauben kann, der mit Trähnen mich ansieht, wo ich ihn sehe, weil er die Trennung fürchtet! Von diesem lezten bekannten Gesicht soll ich mich trennen und mit meinem Rummer über so Manches was ich verlaße, dem Ernst meiner Frau allein gegenüber sitzen bleiben? Ach — ihr lieben Leute, ihr müßtet ben Menschen mit seinen Gigenheiten, ihr müßtet mich mit meiner Erziehung und Bergenstindheit nicht mehr kennen, wenn ihr das für möglich halten wolltet! — Er foll nicht mein Bedienter sein. Er soll der Mensch sein, an den ich meine Launen und Einfälle hinsage und von dem ich weiß, daß er mich herzlich lieb hat.

Er soll nicht da sein, wenn Fremde da sind. Er soll mit mir ausgehen, wenn ich in Grillen vor dem Thore meine Pfeise rauche.

— Will mann daraus ein Laster machen, so kann man es aus der einfachsten Sache! — Ich vermuthe indeß, seine Frau wird ihn dort halten. Ich vermuthe, mein treuer Hund wird sterben, die Hanne wird wohl heurathen. Nun — ist das — so bin ich denn alles und alles loß — so habe ich mich loßgesagt von jedem kleinen Wunsch meines Herzens. So wird mein Haus todt, öde und ich habe Geld — und keine Freude!

Georg wird bald dadurch nach Mannheim gehen, er ist bei meinen, seinen Sachen und der Einrichtung seiner Lage dort nöthig. Wie gesagt, die Frau wird ihn dort erhalten, dann spare ich Geld, scheide aber ungern von einem freundlichen Gesicht und einem treuen Menschen. Gott weiß es, ich erschraft in die Seele, als das — Glück von Potsdamm ankam. Ich habe eine 4tel Stunde kein Wort aesprochen.

Kaufe ich für Geld Sonne und Freude und mein Elisium im Garten? Die armen Becks — sein Brief hat mein Herz gebrochen.

Die gute Meiern! — Ach — ich bin sehr traurig und will nicht mehr schreiben. Gott erhalte dich und Euch alle!

Iffland

Berlin den 25. Novbr. 1796.

An Louise.

Berlin 30. Nov. 1796.

— — Bei meiner Heirath sagte ich meiner Frau vorher, ich wollte das mein Haus bliebe wie es wäre. Natürlich, da sie das eingieng, laßen sich mir die Menschen die ich gerne habe, nicht wegreißen, aber durch Wege und Umstände wegspielen und fortpersuadiren. — Meine Frau ist gut und edel, sie ist jeder List so unfähig wie du und Gottsried und Wilhelm. Es liegt auch des Grundes gnug da, der bei mir selbst über ein geändertes Verhältniß des Georgs Resserion veranlaßen kann.

Aber in dem Wege mußte es gehen. Nun mußte mann mir nicht von meinem ehrlichen Kerl sagen, schaffe ihn ab, statt das man sagen sollte: Aendere!

List hat meine Frau sich nicht erlaubt aber Feinheit. Ich sehe diesem allen Gradheit entgegen und sage — ich will nicht!

Bebenke, daß ich in Allem nur für meine Frau lebe, daß ich Ihren Athen bewache und auf ihren Blick lausche. Ei, so sei mir denn auch ein Wille erlaubt. Denke nach, daß meine Frau ernst, empsindlich, sein, schwächlich ist, daß sie Stunden nicht spricht, daß mich das Alles aber gar nicht incommodirt, weil sie von der höchsten Seelengüte ist, daß ich stets in ihren Humor und Körperstimung mich süge und schicke. Gut — aber, dann begreise auch, daß es Augenblicke giebt, wo mir das dümmste Geschwäz eines frohen Menschen lieb, daß es mir nöthig ist.

An den bin ich gewöhnt, warum soll ich mich an einen andern gewöhnen? Er — der 1795, bei den eindringenden Franzosen, Weib und Kind in Heidelberg ließ und mit mir gieng, der als die Bomben schon nebenan zu ihm fielen,

und kein Mensch mehr in die Gegend gieng, noch einen Bogel hohlte, den ich gern hatte, der auf mein Krankenbett heiße Trähnen fallen ließ, der iezt Wasser in den Augen hat, wie er mich ansieht, — er liebt mich. Warum soll ich einen andern suchen? — Er wird mich gegen 300 Thaler kosten? — Sei es! Ich trage ein Paar Röcke weniger und warum sollte ich von 4000 Thalern jährlicher Einnahme das nicht für mich thun?

Nein, ich bin entschloßen, er soll zurücksommen. Er foll anders werden. Er soll schreiben und rechnen. Für Schuputzen und Wagenbegleiten soll ein Aufpager kommen.

Hat es denn von Euch Niemand in Anschlag gebracht, was ich alles verliere? Wie manchem ich entsagen muß, und soll denn jedes bekannte Gesicht von mir gerißen und getrennt werden?

Nein! Ich sitze ben ganzen Tag bei meiner Frau — ich lebe nur für sie — aber hierin geht mein Willen durchaus seinen besten Gang. — Du kannst ja von Friz, der ben Menschen länger gesehen hat, über sein ganzes Wesen mehr erfahren.

Anders soll er werden. Anders werde ich gegen ihn werden. Lieber wäre es mir gewesen, wenn manche Dinge, die an ihm mit Recht mißfallen haben, mir gesagt wären als meiner Frau.

Ich bin gern geleitet von ihr — aber ich muß es nicht merken — sonst geht es gegen mein Gefühl. Die mich erzogen hat — meine Louise! weiß es, mein Wille ist sehr lenksam, aber mein Herz, wo es den Willen zu bestimmen hat, ist unbeugsam! Sollte das hie und da kleinen Nachtheil bewirken, so sind auch der Fälle, wo es entschiedenen Wehrt hat, und die Warheit ist heilig: auf mein Herz ist zu bauen! — Natürlich weiß der Uebersbringer nicht den Inhalt dieses Briefes! Natürlich weiß

er gar nichts vom Mißwillen meiner Frau, die ich, wie Gott, bei ihm obenanstelle, so wie sie wirklich in meinem Herzen hoch steht! Aengstigt ihn nun nicht mit Zureden, von mir wegzubleiben, er würde vor Jammer nicht wißen wohin! — Will seine Frau mit Gewalt dortbleiben, so laße ich ihn alle Jahr drei Monath kommen. Denn ich will ihn sehen und kann nie treuloß an einer ehrlichen Seele handeln!

Solltet ihr mich wohl migverftehen können? Das kann ich nicht benken!

> Euer treuer Bruder Iffland.

38

Un Louise.

Berlin ben 19. Jun. 1797.

Ich habe ein Stuck und 4 Ackte seit den 26. Mai ge= schrieben. Mein Hund ift aber nun gefährlich krank und ich, dem er nicht hund, Mensch und treuer Freund ift, ich beweine das schöne, scheibende Bild der angenehmen Vergangenheit, die mir - nun auch in diesem geliebten Bilde genommen wird, mit den herrlichten Trähnen! meinen Rummer weggescherzt, meine Trähnen oft mit Treue und Unschuld angesehen und hat mich stets uneigennützig geliebt. Noch iest rafft er fich von feinem Schmerzenslager auf, mich, so freundlich es seine Kraftlofigkeit guläßt, gu empfangen. Ich laße auch meine Arbeit fteben, bin herumgezogen und will feine Schmerzen und fein Aufhören mit ber Treue eines Freundes abwarten! Nennt das Wesen nicht Thier — was der Treue und Liebe so viele hat; keinen Unbeftand, und mas fo manche Menschen beschämt! Jede Runft und jede Sorgfalt wird ihm, obwohl bis iest ohne Erfola, bewiesen!

Meine übrige Geschichte kennst du. Sie ist dieselbe. Meine Frau thut alles, in meinem Sinn zu leben und ich erkenne es. Sie ist eine sehr gute Frau. Ach! Warum ward ich aus meiner Unbefangenheit gerißen? Wie wenig große Dinge sind der kleinen Dinge wehrt, die wir darum hingeben? In der Mitte ist Glück— auf der Höhe nicht!

Gestern sah ich meinen geliebten, angebeteten König! Er trägt sich so hin zum Grabe! Er lächelte mir einen Gruß zu, ich dachte: ach! Sie werden einen guten Mann begraben und mir ist er mehr. Dabei brach mein Herz! Leb wohl! Gedenke meiner und sei gestärkt auf deiner schweren Bahn! Das wünscht dein betrübter Bruder

A W Iffland.

39

Un Louise.

Berlin ben 25. Jul. 1797.

. . . Meine Frau war 14 Tage recht übel an trockner Hitze, Diarhoe, die noch nicht ganz vorüber ist und surchtbarer Schwäche. Es scheint sich zu beßern. Wir sollen ben 6 t August 7 Meilen von hier nach Freienwalde ins Bad. Die Wärme des Publikums für mich steigt, sie fällt nicht. Mein Stück ist in die Wolken getragen. Mein zweites ist fertig. Ostern erscheint die Sammlung, an der ich sehr sleißig din. 300 Thr. sind auf der Bank belegt. Ostern werden 2700 Thr. von mir dort sein u. Ostern 99 sicher 6000 Thr.!

Der Plan, mit dem ich daher gekommen bin, ift also erreicht. Gott erhalte deinen Mann, dich und Euch Alle! Ewig Derselbe

Dein Wilhelm.

Meine Frau grußt fehr herzlich Euch Alle!

40

Un Louise.

Berlin ben 11. Novbr. 1797.

. . . Louise — Louise

Schwester und Frau! Beibe eins. Mit jedem Tage mehr lerne ich eine, mit der Ewigkeit gleich dauernde Würde der Seele an meiner Frau kennen. Wirklich können gewöhn- liche Menschen ihren Wehrt gar nicht, und ungewöhnliche Menschen selbst ihn nur nach langer Kenntniß ganz um- saßen. Reizdarkeit des Körpers geht auf die Seele, so kann ein Wölkchen vor der Sonne halten, daß nie noch in Sturm sich zusammenzog. Und gewöhnlich hat das, was dann die Menge nicht begreiffen würde, ich vielleicht Ansangs selbst nicht ganz begriff, die achtungswehrtesten Ursachen. Genug davon. Ich danke Gott für sein Geschenk in ihr.

Beck ist der redlichste Freund, den ein Mann haben kann. Es ist unmöglich, daß in diesem Zeitalter der Selbsts sucht in eines Menschen Brust mein Andenken so leben könnte, wie in ihm und der Meiern.

Mit beiden gleich geht mein Hund! — Dieser, nun bald scheidende Freund!

Auf ihn folgt ein gemeines, aber sehr gutmüthiges Wesen in Georg, der mir aus Dankbarkeit und Eigennut sehr zugethan ift. Wenn das Eigennut ist, daß er von mir lebt: so muß er ihn haben, denn er muß von mir leben. Nur der neidische Eigennut beleidigt mich; der, den meine fünf Sinne voraussetzen müßen, kann mich nie besleidigen.

Sehr und herzlich zugethane Freunde sind meiner

Frauen Schwester und Bruder. Doch ich rede hier von älteren Berhältnißen.

In meiner Seele folgen meiner Schwester Kinder, uns mittelbar nach meiner Frau und Schwester. Aber daß sie diesen Platz, wie ein lange gemiethetes Logis in fremder Stadt, so ohne alle Nachstrage laßen — — daß — — mögen sie, oder mögen die Beiden, die an Jahren, Bekanntsschafften und Verhältnißen mir die Nächsten sind, daß mögen Wilhelm und Fritz sich selbst, dir und wenn sie eins mahl wollen, mir beantworten . . .

... Meine Frau weiß es, denn es wäre nicht ehrlich bei ihrer Sorgsamkeit um mein Wohl, die Verwendung
eines Ersparnißes, wozu sie so viel thut, zu verschweigen.
Es wäre ein unnüges Geheimniß, da sie zu vernünftig ist,
dich zu mißkennen und da sie von mir weiß, was sie sonst
nicht wißen könnte, die vielen Ursachen, die dein Bedürsniß
erzwingen. Du wirst mir zutrauen, daß, wenn ich entsernt
glauben müßte, es könnte von irgend einer Weise und Seite
gesehen beßer sein, wenn sie es nicht wüßte, daß Sie es
auch nicht wißen würde. Auch daß ich Neujahr dir schicke,
soll sie wißen. Warlich, meine Frau ist sorgsam in den
Details, um im Großen thun zu können. So habe ich sie
als Mädchen gesehen, so sehe ich sie iezt.

Nun aber habe ich einen Wunsch. Wirf einst bei Geslegenheit beinem Manne hin — "es könnte so nicht gesgangen sein, wenn nicht ab und an mein Bruder Kleinigskeiten gethan hätte". Denn: was muß Dein Mann von mir und den Versicherungen meines Antheils denken, wenn ich bei guter Einnahme für deine zahlreiche Familie nie das Mindeste thue? Ich dächte, ohne alle weitere Details, noch Zahlenangabe könntest und solltest du das in einer Discusion über Auskommen und Nichtauskommen so mit hinwerfen.

Mein Hauptwunsch aber, über den weder Du, noch beine Kinder, mir jemals antworten, ist, die Summe deiner Verlegenheit zu wissen. Und demnächst, wenn die in Terminen abgethan wäre, zu wißen, um wie viel du eigentlich monatlich zu kurz komst. Sonst ist alles ein Flicken neben das Loch und für deine Ruhe ist gar nichts Wesentliches geschehen.

Sei doch darüber offen. Ich kann es nicht ertragen, daß um Geld nichtswürdige Menschen sich eine Anmaßung über dich erlauben follten. Der Wunsch ist keine Anmaßung von mir, minder noch eine Neugierde, sondern der Wunsch, beine Seele frei zu wissen . . .

41

Un Louise.

Berlin 27. Marg 1798.

Was foll ich, meine gute Louise, über mich dir sagen? Ich bin glücklicher als viele Tausende, beneidenswehrt von hunderten — aber ich bin nicht froh! Die glückliche Kindheit des Geiftes und Willens, die ich bis Ende August 1796 burch alle Stürme bes Lebens zu erhalten wußte — eine Gottesgabe, die Tausenden nicht ward — ist dahin und mit ihr die kräftige Luft am Leben! Alles was meinem Leben seine Gigenheit gab, mas ben feeligen Zuftand unserer Rinderstube in Bruchstücken fortsexte, ift von mir genommen, getrennt, ausgelöscht und bleibt mir nur im Bilde ber Erinnerung, nach dem ich mein Berlangen und oft in Selbftgesprächen meine Arme und meine Trähnen richte! Es ift nicht die Schuld meiner Frau, daß es so ift, obschon ihr Ernst nicht das Gemälde erhellen kann. Es ift nun so, mann foll in einem gewißen Alter feine Lage nicht mehr ändern, so wie Baume nur in Sahreszeiten verfezt merben können. Ich weiß alles, mas mann von der Herrschaft der

Vernunft Schönes fagen kann. Aber mann muß bedenken, bas mein Geschäfft selbst im Gebiet ber Phantafie liegt und daß Reizbarkeit der Innbegriff aller meiner Kunft ift! — Du haft durch dein beftimmtes Verlangen, daß meine Frau nichts von der Kleinigkeit wißen folle, die ich dir geschickt habe, außer recht herzlichen Nachfragen berfelben über Hannover, ohne beine Schuld, zwischen mich und fie eine Art von Verlegenheit gebracht. Da jeder Deiner Briefe immer so erhöht1) begen ermähnt, was ich für dich thate, fo konnte ich keinen zeigen, vergaß es daß dir ju fagen, wie oft ich es auch wollte, und so weiß sie nun freilich wohl nicht, woran sie ist. Weil ich das vergessen und ihr feit 1/2 Jahre keinen Brief gezeigt habe, fo fete etwa in ben nächsten Brief an mich - "Ich bin sehr erstaunt über meine öfteren Nachfragen nach beiner Frau, bei bir nichts zu hören, als den abwechselnden und iezt auten Rustand ihrer Gesundheit? Schreibe mir doch etwas mehr von ihr, als was mann jedem Fremden schreibt!" — — Ich werde bann sagen, daß ich Deine Nachfragen auszurichten vergeßen et cetera . . .

42

Un Gifenbecher. Berlin ben 4 ten Januar 1799.

Was Sie über meine Fragmente mir geschrieben und so empfunden gesagt haben, hat mich sehr und innig gesreut. Es war so ganz aus der Fülle Ihrer Seele und ebenso traff es die meinige. — Der Fortgang der Kinder ersreut mich innig. Sie werden die Zueignung meiner Sammlung an den H. Minister von Hardenberg in Bezug auf Karl verstanden haben. — Wenn Karl hier lebt, dann entschließen

<sup>1)</sup> Iffland schreibt: ehröth.

Sie Sich ja wohl zu einer Reise baher, die benn mein ganzes Herz erfreuen wurde!

Mein Bruder mag es sich verzeihen, wenn er kann, daß er sich um die Freude bringt, für Ihre Kinder zu würken. Es ist ein unzeitiges Ehrlichkeitsgefühl, ein miße verstandenes, für die Seinen nicht reden zu wollen. Ich würde und werde es nicht haben.

Die Geldgeschäffte ihm zu nehmen sinde ich um so weniger gut, da es die Spannung unter Ihnen vermehren würde und nach meinem Tode einen unangenehmen Augen-blick für Sie haben würde. Aber ganz förmlich anfragen will ich doch, wie und wo sie belegt sind und ob sie nicht zu höheren ankommen könnten! Grundstücke, erste Hypo-theken pp., wenn ihm das zu viele Mühe mache, möge er es Gottsried oder Wilhelm auftragen. Ich sähe die Sache gern in Bewegung. Auf diese Art ressortirt vielleicht ganz natürlich der Entschluß, die Geschichte in andere Hände zu geben.

Für Karl habe ich nun 10 Piftolen für das zweite halbe Jahr an Sie zu schicken. Da ich Pistolen nach den Gesehen nicht schicken kann, so ditte ich Sie, mir zu sagen, wie viel ich in Dukaten schicken muß, daß weder Sie dort noch Karl verlieren.

Leben Sie gut und glücklich. Möge Ihre Arbeit Ihnen leicht sein. Denn an Minderung ist nicht zu denken. Außer meinen Rollen und litterarischen Arbeiten hatte ich vom Septbr. bis ult. Decbr. 320 kanzleimäßige Außefertigungen alle selbst concipirt und darunter wunderbare Collisionen mit dem Kabinett, Generaldirectorium, Polizei, Oberhosbauamt ppp.

Ich bin nur froh, daß ich das alles, im Geleit des Mensschenverstandes, ohne Consultation bis iezt ohne Fehler vermocht habe. Ja daß, da alle meine Anfragen unmittels

bar an den König gehen, dieser von deren Verfaßung und meinen Verfügungen so besonders zufrieden ist, daß er mir neulich deshalb eine belobende Cabinetsordre zuschickte. Sie soll nächstens in originali kommen.

Ich fand von 1787—96 — 7200 Thir. Bestand, 7000 Thir. Schuld, also 200 Thir. Effektivbestand. Fezt ist, da das anno 87 sürs Theater mit 14 000 Thir. aufgenommene Kapital nach der Obligat. nur mit jährl. 1000 Thir. rückbezahlt werden darf — noch 5000 Thir. Schuld und 26 000 Thir. baar Geld da. Dabei bezahle ich jeden besser, der Etat ist um 7000 Thir. gegen sonst erhöht und die Extraordinaria um 10 000 Thir.

— Hätten Sie es wohl geglaubt, daß auf meinem Feberzuge die jährliche Einnahme und Ausgabe von 82 000 Thlr. würde rouliren können? Und doch geht es und geht gut! Bergeben Sie, daß ich so lange von mir selbst spreche!

Ihr treuer Bruder Iffld.

43

An Louise Gisenbecher die jüngere.

(Berlin, 23. Oft. 1802.)

## Liebe Tochter!

Diesmal erhältst du nur einen Zettel, der dir sagt, wie herzlich ich dich liebe und wie du mir überall sehlst, wohin ich höre und sehe, — dazu freundliche Grüße von uns, eine herzliche Sorge von Bethmann um dein Besinden und liebe Grüße von M. Beyme und Frl. Hack.

Dank dir, daß du dem guten Vater und der Mutter

rem freundliche Tochter zeigft. Einmal, weil es gerecht ich bank weil ich bich bafür auch wiederbekomme.

Son alen erhalte mir die Mutter. Nimm mit Kinseinen in jede Sorge von ihr, schreib mir redlich was in bedar und zwinge sie sich zu erhalten, denn in ihr, in bestellt Gran ohne Gleichen, leben ja wir Alle!

Meine Frau int sehr brav, durch ihr Beispiel. Friedlich, werdeling und ich din ihr das Zeugniß schuldig, daß sie weine Trädnen nicht getheilt, sondern mitgeweint hat.

allmachtig wurft der Geift der treuen Liebe aus weiere: Louise!

Il bedarst es nicht, daß du von ihr lernest gut zu sein die dien Aber lerne von ihr, oft freundlich sein. Wer dern der zu voll ist, da sage es denen, die dich beitreisen ehrlich. Den andern aber gieb Heiterkeit, so viel die mir rermanst. Peiterkeit ist die Lebensquelle, aus der alle schönfen und zu der am Ende alles zurückkehrt!

Anke diese Worte aus meiner Seele und vor allen bag mein baß bein Loos das meine, dein Glück mein gie if und daß meine treue Liebe dich überall umgiebt!

Ganz bein

M vii Ott. 1802.

Wilhelm Ifflb.

44

ha vonije.

(1802.)

Wleine gute, liebe Louise!

Viun, da die Thorheit des Hausverkaufs so ziemlich und durch beinen Sohn so gutmüthig ausgeglichen ist, kann ich dir schreiben. Worher kunnte ich nicht. Gegen gezene, ins Werk gesetzte Maasregeln ist nicht zu reden. - Wie? Wußten die Menschen nicht, daß Guch der Auszug aus diesem Paradiese, der Einzug in eine Rothstraße das Leben koften konnte? — Legt man in gewißen Jahren eine mit den Jahren jum Leben verwachsene Gewohnheit ab wie einen Rock? Ift freie Luft, klarer himmel, weiter Ausblick nicht eine redende, tröftende, aufhelfende Freundschafft, an deren Bufen Abends die im Tagesverkehr abgehezzte Seele sich ruhig hinsenkt? Soll ftatt bes das Berg, das nun Sorgen mit Freuden verlohren hat, in bas einfältige Nachbarenleben kucken und den Rupferschläger boren? Sind benn Aelternforgen fo wenig, daß fie, ftatt des Lohnes, sich auch noch die Wohnung verfagen muffen, um den Rindern ein Rapital auf Lebenskoften zu erzwingen?

Ich habe mich über dieß alles zu Tode beklamirt! Mögtest du nur das erste Haus in Lützens Viereck wiedershaben! Indeß freue ich mich doch recht herzlich, daß es so ist. Nur habt den Verstand, die Wohnung nicht nach der Stadt, sondern nach dem Lande hin zu nehmen und, wenn ich anders recht habe, laßt den hinter dem Hause etwas sumpsigen Spaziergang ausstüllen.

Karl ist Jedermanns Freude, muß ich noch hinzuseten, daß er auch die Meinige ist? — Ich werde nicht vergeßen, zu gehöriger Zeit — balb — Karl Koch unter die Besförderungsseber zu schieben.

Schreibe ihm zu Zeiten, deine Briefe machen ihn sehr froh. Aber das wirft du nicht wollen, daß ich um Karls willen Friz vergäße? Nein, das kann ich nicht! Dieser gute Mensch liegt mir noch ebenso am Herzen. Er hat mich auch sehr lieb.

— Gruße Wilhelm! Für den Hauskauf seegne ihn Gott! Er seegne jeden, der meiner Louise Freuden bereitet. Gruße Georg und seine Frau. Die gute Frau kennt mich

wohl nur aus Hannöverischen Beschreibungen und was soll sie nach biesen aus mir machen?

Gruße meine gute Louise! Gott sei mit Guch, bente meiner!

Dein ewig treuer Bruder Iffland.

Bei mir geht es so mit Sorge, Arbeit, Grämlichkeit, Kränklichkeit und guten — übelverstandenen — Willen weiter! Ich bin gesund und geduldig.

45

An Louise.

(Juni 1803.)

## Meine theure Schwefter!

Ich höre das Einrücken der Französischen Armee ins Hannöversche und sende an Wilhelm, zu seiner oder deiner Ordre, vierzig Pistolen an dich, durch Wechsel. Davon sollen nicht Schulden bezahlt werden. Nein! dazu sollst du in 2 Monathen andere 200 Thir. haben. 12 Frdors hebe dir auf, wenn deine Abreise nöthig werden sollte. Das andere verwende, wie es deine Umstände fordern. Ist Dovette glücklich entbunden und dein Mann verreiset, so glaube ich, deine Erhaltung fordert, daß du ihm folgest. Frage nicht nach den Kosten dazu. Ich lebe und Gott seegnet alles reich, was für dich geschieht.

— Wäre die Entbindung unglücklich — o so hebe dich auf im Glauben an Gott und in der Warheit, daß du der Mittelpunkt aller guten Menschen bist, die in dir leben und von dir alle Kraft empfangen. Gieb nicht die Kraft an Einen Theil dahin, die Allen angehört. Gott gab dir viel, hebe dich und trage viel für Viele! Wegen der übrigen

Papiere hat Wilhelm die Nachricht. Statt meiner Quitungen schicke ich dir das Geld. Du stehst all überall vor meinen Augen, vor meiner Seele! in meinem Gebet! bes frommen Baters Seegen waltet mit dir! Sei getrost, hebe dich auf!

Amen!

Auguft Wilhelm Iffland.

46

Un Louise.

Berlin, 30. Nov. 1804.

Ich will nicht Worte des Trostes daher setzen — denn ich habe sie nicht. Ich weine mit dir, ich verliere meinen Ersten Freund! meinen treuen Freund! den Bertreter meiner Jugend, ihn, der immer die Hoffnung oben sein ließ, wo man an mir verzweiselte! Es sind ja erst Neun Wochen her, daß er aus seinen Armen mit Liebe mich entlaßen hat und sein Bild steht so in aller Gegenwart vor mir, daß ich nicht Vermögen sinde, dir Trost zu geben! An was soll ich dich hinweisen, das dir sein könnte, was mein verklärter Freund dir war.

Mit ihm mandelte ber Seegen zweier Bater und das Bewußtsein ber Rüftigkeit — allen — Alles zu fein!

Ich empfinde nur, daß du unendlich leidest, und wennes möglich wäre, daß du mir theurer würdest, so würde bein ehrwürdiges Leiden dich mir theurer machen! — Deine Erhaltung, nicht bloß dein Leben, dein geliebtes Leben, nein, auch dein sanftes Leben, dies ist das heilige Vermächtniß des geliebten Dahingegangenen an uns. An uns alle, aber an mich besonders! Sieh, ich nehme es mit seinem lezten Hauche von seinen Lippen und trage es in meinem Herzen! Und so rede ich dich mit heißen Trähnen der Liebe an: wiederstrebe nicht. Ist eine Last, lege sie auf

imir zur herzlichen Beschäftigung um irrise, die Freude und die volle Gesundschu ich iest mit Seegen genieße. — Es hebe kundeln des Berewigten über das Gewöhnliche! ichem Andenken, aber mit Erhebung. Bir und einem Aleinmuth. Wir weinen mit Erhebung, und Einigung seiner wehrt zu sein.

hh schreibe dir nicht von Geschäften, sondern an Midelm. Der allmächtige Gott segne und erhalte dich — mein Alles!

Dein treuer Bruder A. W. Iffland.

Berlin, den 30. Novbr. 1804.

47

An Louise.

(Berlin, 1. Dez. 1804.)

Weber will ich dich, du liebe Seele, ermüden viel von mir zu lesen, noch weniger follst du mir schreiben. Aber laß mir Nachricht geben und sorge für deine Gesundheit, denn daran hängt ja unser Aller Wohl und Leben! Der Segen des Ewiggeliebten geht vor dir her. Baue auf Ihn und auf Menschen. Freunde werden dir aufsteigen, wo du es garnicht erwartest. Ach, wie harren wir alle, alle — des Briefes, der uns von deiner Gesundheit redet, von deiner Kinder Gesundheit.

Höre auf meine Bitte und benke an beine Gesundheit! Leblos stehen die Worte da, aber sie kommen aus der Fülle ber Seele, die mit dir trägt und fühlt!

B., d. 1. Dezbr. 1804.

Dein Ewig treuer W. Iffland. 48

Un Louise.

(Berlin ben 8. Dez. 1804)

Ich habe heut mit der Post gradezu an H. Kammermeister Patje aus der Mitte meiner Seele geschrieben.
Der rohe Gedanke ist der "daß ich nicht wiße was ich
für die Hinterlaßene von ihm bitten solle, daß aber meine
Schwester bedürfe — daß der Sohn mit einem Theil des
väterl. Dienstes das Andenken der unwandelbaren Dienste
bes Baters in Segen empsinden kann, daß er über
Schwierigkeit und Form durch Muth und Herz
siegen möge."

Ich fende es mit Absicht grade auf die Poft.

Sei Tausendmal gedankt für die Nachrichten deiner Gesundheit, wenn sie wahr sind und deine Liebe uns nicht täuscht. Wie, wie haben wir darauf gewartet! Wir haben mit dankbaren Trähnen dein Opfer in der Lage zu schreiben empfangen! Unsere Abende gehen in liebevollen Eriunerungen an den mir ganz unvergeßlichen Mann und Freund — ohne Gleichen — dahin. Er steht immer, immer vor mir und giebt mir eine Wehmuth, die du saßest. Meine Frau hat noch gestern mit lautem Schluchzen von ihm geredet und ihr Wille für dich hat mir die innigsten Freudenträhnen gekostet. Er ist so kräftig und so wahr wie möglich!

Wie segne ich beinen und meinen Wilhelm! Der Allmächtige Gott wird ja mir die Wonne schenken, daß ich dem treuen Leidensträger eine Freude bereiten kann. Küße meine arme liebe Louise und vor Allem — denke an Deine Gesundheit. Ehre darinn des theuren Dahingegangenen Willen und meine Bitte! — Gott gebe dir Kraft und Muth — Rarl ift gesund und Gottfried vom Flußsieber besser! Nein Gott erhalte meine Louise!

28 8 Xbr 1804

Dein Iffld.

Soll ich sonst wohin schreiben, so melde es mit der Abresse, damit ich darinn nicht fehle.

49

An Louise. Berlin 29 Aug. — 2. Sept. 1807.

den 29 Aug. Elf Uhr Nachts. H. Daru war bei H. Bignon und war mir sehr höslich. Wir aßen von 6—8 Uhr. Johannes Müller kniete vor Bignons Anochen, so wie aus Scherz! Dir haben sie heut 4 Mann Einquartirung hier gegeben.

Den 30 Sechs Uhr früh. Gestern Abend aß H. Schütz noch da. Gewitter. Ich habe nicht geschlaffen. — Abends 11 Uhr: Gottsried aß da. Heut war Ton des Tages und ländl. Morgen. — H. Köls ist sehr krank, am allgemeinen Uebel — Diarhoe. Mein Haus ist davon frei. — Meine Frau war bei Fr. v. Firks. Den 6. hohlt H. v. d. Lühe seine Familie. — Madam Oberman heirathet den Französischen Commissair le Gentil — sagt man. Gute Nacht, meine Theuren, Allgeliebten! — Es ist wieder nichts von Euch da! Nun — wenn ihr denn nur gesund seid! Adieu!

31 August. 6 Uhr. Wenigstens beger geschlaffen — Ich habe so Nesselssten und H. Formen hat mir Vitriol Säure gegeben. Ich bin übrigens recht munter dabei und erwähne es nur, weil ich von meinem Besinden nie etwas verschweige.

1. Sept. Sechs Uhr. Geftern Abend mar Fr. v. Firks

und M. Formen und Hilbebrand da. H. Prof. Schüts schlief da. Heute der Hausvater.

2 Uhr. Gestern sind Gottlob endlich deine Briefse gekommen. Gestern hat H. Nagel 100 Thlr. in Stadtobl.
bezahlt, darüber ich ihm quittirt; laut seines Zettels an
dich hat er nun noch 33 Thlr. 20 gr. zu zasen. Auf seiner
Rechnung stehen 24 Strohsäke. Ein Schreiben 16. Mai
bescheint (!) 25 dergl. empfangen zu haben. Sind jene auf
seiner dir gegebnen Schuldverzeichnung angegeben 24 Strohsäke dieselben, worüber noch aparte der Schein am
16 Mai, als über 25 Stück gegeben ist? Ober waren
24 Stük, und nachher noch 25 andere Stück, zusammen
also 49 Stück schuldig? Darüber antworte mir, weil ich
lezteren Falles an Herrn K. R. Nagel noch besonders
schreiben müßte.

2 Spt. das Einquart. Bureaux hat dich der Einquart, überhoben. — Gestern gieng der Hausvater recht gut. Die Müller und Schick stat Herdt und Böhnin, Bethmann für Schwandse, und der junge Mensch, Nahmens Stich, recht brav. Meine Rolle machte viele Sensation. Im Matrosen sang Minna Unzelm. gut, spielte besser und ward, wie M. Eunise sehr gut aufgenommen. Es war gut besezt, überhaupt bessern sich die Einahmen. Hagien wir nichts. — Die neue Dienst Besetzung, mit H. v. Liebman (Jude) et ceter. soll Satire sein. Gestern waren Uhdens in der Komödie, und Frau v. Firks — aus Menage — hatte sich in die Loge gebeten. d 26 gehen die Sachen der Kurländischen Familie hierher ab. Piatoli hat Frl. Vittinghoff gesheirathet; an deren Stelle komt F v Knabenau.

50

Un Louise.

(3.-7. Sept. 1807)

ben 3. Sept 1807. Ein Besuch auf diesem Blatte ift kein Besuch bei dir, das empsinde ich nur zu sehr. Aber es mahnt mich an die schönen Augenblicke die wir zusammen gelebt und so sinde ich mich in wehmütig süßer Erinnerung gern dabei ein und seiere voraus die Momente, welche wir wieder leben werden. — Heute die Griechheit. Mittags aß H. Schütz da. — Am 6t kommt H. v. d. Lühe seine Familie zu holen.

Ich bin in der Griechheit mit viel Lebhaftigkeit auf= genommen.

den 4. Sept. Madam de Verenro, läßt auf ihr Lust= haus einen großen Parasoll bauen, ber ins Ungeheure reicht. — 8 Uhr Abends. Heute war Oberon. Die junge Schick fang gut, aber fonft etwas fteif. Die Choriftin Rigenfeld sang die Titania erleidlich, spielte brav. Den Mittag af ich mit H. Pauli, H. Firks und H. P. Schütz bei Bethmann. — Wenn feine Frau seine redliche Treue womit er Alles betreibt und führt und ordnet, nicht erkennen follte — begienge sie ein hartes Unrecht. Man fagt wieder vom Kriege — ich benke es nicht. Der Leg. R. aus Memel hat gestern geschrieben. Die zwei Brüder find sich auf der Gafe begegnet. S. B. habe ihn gebeten bei ihm zu bleiben - er wollte nicht. - Ich begreiffe bas nicht. Es scheint, bas Ganze gefalle ihm nicht. Das beugt mich. — Doch will es indeg magen anzunehmen, daß noch Einiges auf den ersten Berdruß zu schieben sei.

Den 5 Septbr. — Ich weiß so nicht wie es zugeht, aber die Welt gefällt mir nicht mehr, obwohl ich am Leben noch Freude habe. — Ich mag die alten Leute fast am

Liebsten und bin gern da, wo alter Hausrath, alte Sitte, alter Wein und ein frohes Gefühl zu treffen ist. Das Neue — unzusammenhängende, bunne und lichte — wo man sich nirgend lehnen und stützen kann, sagt mir nicht zu.

d. 6 Sept. Die Griechheit. Der Leutnant und Rebenstein aßen da. Abends kam P. Schütz — der morgen geht.

Den 7 arbeitete ich und Mittags aßen Gottfried ein Agent d. H. Schriftenfels, Baffermann aus Manheim und H. Bethmann bei uns. Abends arbeitete ich am Kalender. Die große Oper, Ballet und Kapelle sind mit <sup>1</sup>/4tel Jahres Gehalt entlaßen.

Den 8. Seftern Abend kamen beine lieben Briefe von dort und die freundlichen Geschenke. Euer herzvolles Ansbenken hat mir Freudenträhnen gekostet. Wie wenig verdiene ich so viele Liebe — als mit guten Willen. — Wie freue ich mich des Wiedersehens! Ich suche ein freundlich Logie für dich auf den Sommer! Gott wird uns gewiß noch gute Tage geben, denn wir sind ihrer wehrt. Deine Aufträge werden alle besorgt, und soll der nächste Brief dir davon Nachricht geben. Mit Hascal muß es freilich belicat gesaßt werden. Wenn — was ich nicht wußte, da du mir vom Ganzen nichts gesagt als nachher — der Berstauf dir nicht nöthig war, konntest du die Papiere am besten mitnehmen und zur Versalzeit nur den Coupon schicken. Doch läßt sich das noch ändern.

Ich kann dir nicht genug sagen wie friedlich meine Frau ist und wie herzlich ich mit ihr und sie mit mir, du meine theure, liebe Louise, von dir redet. Es erhöht meine Glückseligkeit und macht die Sehnsucht nach dir sanster.

Greuhm von Memel hat geschrieben. —

Man soll dort sehr von mir zufrieden sein. Adieu, meine lieben Alle, Alle Alle! Worgen mehr und besser. Greuhm komt bald wieder! 51

Un Louise.

(Berlin 8-10 Sept. 1807)

ben 8 Septbr 1807. Da kömt ein Brief und wieder eine liebe Babe von dir - ach! wie liebevoll gedenkft du - gedenkt ihr alle meiner! Die gute Vorsicht wird es mir ja so wohl werden lagen, daß ich dir noch einige Freude machen fann. - Bugteft bu, wie oft meine Gedanken bei dir sind, wie oft ich dort mit dir zu Mariens Mutter gehe, das Rind trage, an Marieen meine Freude habe, an des ehrlichen Fritz häuslicher Freude mich erquicke. — Am liebsten aber sehe ich ben langen Garten von Marieens Mutter hinab und vergege die Welt, nur Guch und die in Hannover find, nicht. — Meine Gefühle geben ihren ehr= lichen Gang so rund um fort und manchmal bin ich so glücklich wie ein Kind. Denn ift mir alles gleich, nur ber Frieden der treuen Liebe nicht. - Büßteft du doch, wie viele seelige Stunden dein Andenken mir giebt — du könntest beine Freude daran haben. Es thut mir weh, daß ber arme Fritz so tagewerken muß! Und bann — seeane ich fein Loos, daß er dort die schönen Augen fand, die ihn wieder Dehl auf die Lebenslampe geben, wenn fie vertrocknen könnte! — die Mutter, die das liebe Weib so bildete, muß fehr herzlich fein. Bringe ihr doch den dantbaren Gruß eines Menschen, der an dem Wohl Aller dort und gewiß auch an dem mas sie unter ihren Kindern emp= findet, den allerredlichsten Antheil nimt. Es sind wohl nur Worte — aber sie sind empfunden! Den Geist der in ihr waltet, empfand ich in ihrer friedlichen Wohnung und Garten, und ihr Berg und wieder ihren Geift in der lieblichen Tochter!

Madam Bethmann ist hinter Hohenhameln, von seiner Mutter kommend umgeworsen. Sie ist nicht beschädigt doch zerbrach der Wagenkasten und ihr Arm hat Kontusion, sie hat etwas Blutauswurf. Kann noch nicht in Hamburg spielen, hat mir und ihm geschrieben, er weiß es noch nicht. Sie wird nun erst Ende des Monats kommen können.

ben 9. Septbr. Meine Frau hat an beinem Briefe aroke Freude gehabt! — Köls war wieder fehr frank ift beffer. — Fr v. d. Lühe, Mann und Familie geben ben 14. ab. — das ganze hiefige Ministerium ift entlagen — B v Stein, wird Premierminifter. Beute ift B Leutnant von Zieglinitsfi bier angekommen. Er ift nun unter ben Preugischen rothen Susaren und hat sehr brav gedient, er komt von Memel. - 3th habe dir, meine ich, geschrieben, daß Oper, Rapelle und Ballet mit 1/4tel Gehalt, entlagen find. Es ift noch ungewiß, ob die rucftandigen Gehalte nachbezalt werden. 3ch benke, der Staat follte dieses später und in Terminen thun, meinetwegen nach fechs Jahren, aber galen mußte er es, da die öfentliche Treue sonft leidet. Doch — wenn Bank, Seehandlung und Tresorscheine in Rredit bleiben sollen - so find freilich große Opfer nöthig. - Das Bogern ber Englander auf Seeland mit Roppenhagen begreift wieder Niemand. — Wir wißen hier nichts von öfentlichen Angelegenheiten, nach Einigen foll die Parthie der Engländer — die für Niemand Etwas thun in Memel aufgegeben fein. — Die Bufte zwischen Tilsit und der Oder foll nicht zu beschreiben sein. Gott und die Beit wird helfen! - Den Mittag mar ber Leutnant ba.

Den 10 Sept. Gestern war Alementine und Ballet, bei sehr vollem Hause. Ueberhaupt beßern sich nun die Einahmen beträchtlich. Ich habe recht gut gespielt. — Bon Hannover weiß ich noch nichts. Wens nur mit Philips Frau aut geht.

52

Un Louise.

(Berlin 18—22 Sept. 1807)

Berlin den 18. Sept. 1807. Heute Mittag aß der junge Unzelmann, der zu Sechs Gastrollen angekommen ist, mit H. Bethman bei uns. Den Abend waren wir und Maurers bei Pascal — Gottlob auf einem, mäßig ersbetenen Tische. Der Leutnant schlief bei uns draußen. Wir waren ganz vergnügt. — Aber die guten Pascals — sie eßen sich und die Kinder zu Tode.

ben 19. Paulis Schwager, Weinhandler Sippel ift gestorben an einem Gewächs. Der arme Baurath Moser hat am Nervenfieber die älteste Tochter verlohren, während fie por 14 Tagen von einem Cohne entbunden mar. habe ihm herzlich geschrieben. — Fircks sind denn endlich verreifet. Er läßt noch befonders herzlich grußen. B. Dinifter von Stein ift bier nun angefommen. - Bon Abgeben ber Truppen weiß man nichts. Ich — ber ich benn so leicht nicht glaube, denke fie mir noch bis Neujahr hier; fo wie überhaupt bas ganze Berhältniß mir trübe, verwickelt und in tiefstem Schatten zu liegen scheint. — Wir leben in einer Beit, wo die Begebenheiten fich schnell folgen und wo nichts befremden muß, mas fich ereignen kann. Seine Pflicht erfüllen und Muth behalten, deshalb für Gesundheit und Laune sorgen, ist die Hauptpflicht für sich felbst und das Ganze. Ich thue das Eine wie das Andere und du tanft gang ruhig meinethalben fein.

Den Mittag war ich bei H. v. Faudel. Madam Rabe war da und H Präsident von Hänlein, der von Altona komt. Den Abend waren die beide Onkel wo das Publikum viel Antheil bewieß. Hernach das Ballet: Lustbarkeit im Wirthsgarten, welches auch fehr gefiel. Den Abend war bei Caroline etwas eingeheizt.

am 20. Heute spielt der junge Unzelmann in der Schachmaschine — In Töffel und Dorchen hat Minna sehr brav gesungen und gespielt . . .

d 21. Dein Brief von Hannover über deine und Frizens Krankheit — hat mich zwar sehr betrübt, aber denoch ist mir lieber daß ich es weiß, als daß ich es nicht wüßte. Gott helse und höre auf meine Bitten. — Wie bangt mich mein Baterland und was ihr — was wir alle leiden! — Gestern ist H. v. Stein nach Memel — Unzelmann spielte recht artig, etwas breit und fast gemein.

b 22. Gestern sah ich Karls Büste bei H Wichmann — ein Meisterstück der Gleichheit, welches dich sehr unglücklich und glücklich machen wird! Ich habe den ganzen Nachmittag nicht aus dem Strome der Trähnen kommen können. — H Bethmann aß den Mittag da. Ich blieb draußen und arbeitete. Mad. Maurer war zum Thee da, Rebenstein die Nacht. Ich schreibe auf deiner Stude, von deiner Liebe umgeben und oft sehe ich wehmüthig nach deinen Kanapee, wo meine Louise dich pflegte. Uch wie din ich immer und immer um Euch — ja — das wißt ihr nicht so. . .

53

Un Louise.

(Berlin 19.-24. Oft. 1807.)

Sontag, d. 19. Oct. 1807.

Denke mich ja nicht kranck — denn wahrlich, ich bin es nicht. Den Mittag aß Gottfried endlich einmahl wieder bei uns und Abends waren wir im Theater. Mont. 20. Waren wir und auch die Frauenzimer Abends im Theater und dann zum soupé bei H. Graf Hahn. Mad. Schick mit d. Tochter, H. Bethmann Frau und Tochter, Weber, Eunickens, Beschort, Mad. Jakobi und Maurers waren auch und zwar bis 2 Uhr, da.

Dienst. 21. Abends zum Thé bei Dem. Hofmann. Man kann das Hotell für die Herzogin doch nicht frei bekommen.

Mtw. 22. Hatte ich die Unannehmlichkeit, daß H. Romberg 20 Frd. Honorar für Ulysses und Eirce mit einem beleidigenden Schreiben zurücksendete. — Es bleibt bei der Kaße liegen und das, wie auch daß alles Geschäft mit uns beendet sei, habe ich ihm erwiedert. — Herr Unzelmann Sohn, der nur Sieben Rollen geben sollte, hat sich zu Eilsen aufgedrungen und, das zu erreichen, anonyme Aufsätze und Französische Unterschriften in Bewegung zu bringen gewußt.

Donnerst. d. 23. Die Vielsachheit der Forderungen Französischer Autoritäten an das Theater setzen mich in viel Arbeit. — Doch habe ich auch die Annehmlichkeit gehabt, auf meine Bitten von der Güte des Herrn Daru Exc. 2500 Thlr. und 24 Hausen Holz in natura für das Theater zu erhalten.

Freitag den 24. Nach mancher Abarbeitung hatte ich mich recht darauf gefreuet, heute Mittag bei H. Graf Hahn zu effen, welches denn auch mit Pauli, Bethmann, Beschort, Maurer geschah. Wir waren recht vergnügt gewesen. In den wiedrigen Benefice Angelegenheiten habe ich gut vorgearbeitet gehabt. Madam Bethmann hatte unter andern das Schauspiel Fridolin und eine Kleine Oper gewählt. Ersteres war schon zum Ausschreiben gegeben.

Wie ich von H. Grafen ins Theater komme, erhalte ich ein Billet der Mad. Bethmann, worin Sie die Rolle

in der Wette, Webers Oper, einsendet und begehrt, ich solle diese ihr abnehmen oder das, was von Jugend darinn vorkomt abändern. Ferner begehrt sie d. Jungs. v. Orleans zum Benefice.

Darüber ärgerte ich mich berb. — Sie hat außerdem die nach Hamburg mitgenommene Musik der Aline dort halb liegen laßen und mich, gegen die Franzosen, welche das Stück begehrt, in große Berlegenheit geset.

Da sie nun eben mit dem Brieffe, daß die Musik von Aline nirgend zu finden sei hereintrat, sagte ich ihr — die sie mich doch auch lange her so unbeschreiblich gereizt hatte — "sie möge doch endlich aufhören mir so unseidliche Touren zu spielen." Ein Wort führte zum Anderen und endlich suhr sie mit dem herauß — "so verlange ich meinen Abschied!" — "Meinetwegen!" sagte ich. — "Ich halte Sie beim Worte!" rief sie — "heute lieber als morgen!" erwiederte ich.

Sonabd. d. 25. hat sie nun bei Herrn Pauli sich kranck ansagen laßen, um nicht morgen zu spielen und an die Direction geschrieben — sie verlange ihre schriftliche Entlassung, werde nicht mehr auftreten und es können keine französische oder deutsche Gesetze dazu sie je versmögen.

Das werde ich Morgen Abend vest und gut beantworten

Hätte man dies Billet mir nicht heraus geschift, hätte Herr Pauli es gleich bei ihr erösnet, so könte er ihr Manches dabei sagen und es blieb eine Retour mit Ehre für alle Theile. Die Leute wißen sich aber nicht zu helsen und dann geht es denn so wie es kam. Ich werde nichts aigriren, kann mir aber auch nichts vergeben und muß es denn so gehen lassen, wie es kommen kann. Das ist nicht angenehm. Ich melde es dir wie es ist, damit du siehest,

with the serbeble, nicht das Gute, nicht das

54

An Louise. Berlin, den 9 ten Aprill 1808.

Ich bin um Gilf Uhr aus dem Pefthause, dem Theater weg und in mein Haus herausgegangen, weil ich meiner Seele den langentbehrten Genuß geben will, auf diesem Watte mit dir zu reden. Ich denke stets an dich und habe diese Tage her oft und oft an dich gedacht. Gewiß haben wir beide seit dem 1. Aprill bis daher, an jedem Tage das empfunden, was im vorigen Jahre an dem Tage unsere Herzen zerrißen hat; also wollen wir auch davon reden. Die Ratholiken haben den tröstlichen Gebrauch, daß sie am Allerseelentage die Gräber ihrer Lieben mit brennenden Lichtern umgeben und zu Gebeten am Grabe niedersknien.

Ift nun das nicht bei uns — so wollen wir den Jahrestag des lieben Borangegangenen mit Erinnerung, mit Sehnssucht, mit Dank, mit Trauer und mit Entschloßenheit bezehen. Wir wollen uns nicht von dem wehmüthigen Gesdächtniß loßmachen, wir wollen es vesthalten und so liebevoll begehen, als er selbst liebevoll war. — Er schläft — er ruhet — er ruhet aus vom Guten das er gewürkt. — Er ist entschlasen, ist heimgegangen. Er hat aufgehört hienieden zu wandern. — Wahrlich es ist mir bei ihm garnicht wie es oft bei dem Gedanken an Todte uns zu sein pslegt. Ja — o Spiel der verwandten Kräfte — o wunderbare Täuschung. — Oft ist mir, als lebte er noch und es kann mich so gewaltig übersallen, daß ich hingehe oder hinsehe, wo seine Gestalt schläfft! Er wirckt so wohlthätig redlich und freundlich fort, wie er im Leben wirkte.

Dafür wollen wir Gott am Jahrestage seines Erbenseins mit Erhebung danken, wie wir an seinem Geburtstage das Geschenk mit Freuden ihm verdankten.

Der Jüngling und der Mann hat nicht Eine Erwartung getäuscht — das laß uns stärken und mit Liebe empfinden. Der Bund der Liebe, der Seegen der Liebe, wie wir es von unserm Verewigten vererbt empfangen, war auf ihn übergegangen und wahrlich, es umwebt uns in seiner freundlichen Beise.

Freundlich unseres Karls gedenken — recht freundlich! daß wird seinen Geist erfreuen. Darin lebt und wandelt er sort unter uns, daß wir grade seine Freundlichkeit seiern! — Das kan dann wohl nicht ohne Trähnen geschehen, aber, es sind Trähnen der Liebe! Nein — es sind nicht die Trähnen des trostlosen Ungestümes. — Und dann — iezt — wo so viele Herrlichkeit der Erde schwindet — was bleibt? — der Bund der Herzen! — Was ich denn auch — ich besonders an unserem Karl verlohren habe — wie manche

Freude mit seinen geschloßenen Augen mir besonders versloschen ist — ich zage nicht und glaube und weiß, mein Leben ist nüzlich, es ist geliebt — und danke Gott dafür und ehre und achte und schone und liebe mein Leben. Ich benke an ihn und sage mir:

"mein Leben ist ein Bermächtniß, auf welches Karl freundlich angewiesen hat, was seinem Herzen theuer ist."

Ja, so denke ich seines Geistes!

Daffelbe fordere ich von dir, meine — ach — fo uns aussprechlich geliebte Louise!

Die Reihe berer, die mit ganzer Seele an dir hängen ift groß. Bon meinem guten Bruder Philipp an bis zu dem leztgebohrnen Enkel. Unsere Herzen haben nur ein Eigenthum und im allgewaltigen Drucke der Zeiten nur eine emporhaltende Krafft. Es ist nicht genung, daß wir das Leben tragen, wir müßen es lieben, weil nur daraus der Muth und die Sewalt gedeihet, im Strome aufrecht zu beharren.

Manchmal naget im Druke der Dinge eine Laßheit an mir — denn Muthlosigkeit kann ich es nicht nennen — aber theils laße ich mich selbst nicht liegen — theils benute ich die kleinsten Umstände, die in jeder Lage zur Ershebung sich irgend darbieten, und so komme ich dis iezt noch leidlich wohlbehalten hindurch.

Ich sollte mich wohl entschuldigen, daß ich so lange von mir rede, allein ich weiß ja zu meinem Troste, daß ich dir wehrt bin; darum glaube ich dir eine genaue Nachricht von meinem Seelenzustande geben zu müßen.

Mein Andenken an Karl kann dir freilich nur eine schmerzliche Freude der Trähnen gewähren — allein was können wir beibe und Alle die dir nahe liegen, in diesen Tagen wohl anders denken und empfinden!

Es wäre mir unmöglich gewesen, dir grade iest etwas Anderes zu schreiben. Auch ist es ja zu tröstlich, daß das Gedächtniß der Lieben, die aus der Reihe herausgeschritten sind, noch seegnend und wohlthuend fortwirckt!

Nein — die guten Menschen gehen nicht durch das Leben, "wie das Lächeln über das Gesicht des Menschen, oder der Gesang des Vogels durch den Wald!"

Ihr Andenken erweckt wie die aufgehende Sonne belebt und das Wohl was sie bewirkt haben, umstrahlt uns, wie das glühende Abendroth wiederleuchtet.

Nun, Gott sei gepriesen, der uns Alle, Alle, Alle! ershalten hat noch weiter zu wirken! Der den Rost der Zeiten nicht an uns und unseren Grundgefühlen hat nagen laßen. Freue dich deiner, deines Thuns, deiner Kinder, deiner Brüder, deiner Lieben — des Guten, was so reichlich auf so Viele von dir ausgegangen ist! Trockne deine Augen, liebe das Leben, erhalte das Leben, sieh muthig vorwärts und denke, wir haben Ein Gefühl, Eine Kraft, Ein Eigensthum, Einen Seegen der Liebe und Treue — Amen! Ja, so soll es sein!

Iffland.

55

Un Louise.

Berlin ben 16 Jul 1808 7 Uhr Abends. Oben im neuen, weiten, breiten Dachfenster.

Guten Abend! — Es ist mir eine Weile her verstrungen worden an Dich zu schreiben und nun drängt es mich um so mehr und inniger, mit dir zu reden. — Ich habe dann eine Reise vor. Ja. Nach Leipzig, Prag und Wien. Oder eigentlicher — die Reise hat mich vor. Denn in der That — meine Neigung ist nicht dabei. — Meine

Reigung ift bei gang einfachen Dingen. Wäre sie Diefes nicht von Rindheit an — (etliche bunte Mastenmomente der Ambition abgerechnet) - - schon gewesen. fo wurde ich benten, ich fienge schon an zu veralten. -Da ich aber 1790 bem Krönungstumult in Frankfurt schon freudig entwichen bin - fo glaube ich, der Bug gum Ginfachen und zur Ginfalt ift bei fo vielem Mangelhaften an mir die begere Mitgabe gewesen. Das kostbare Werk von Milch, Giern, Sonig, Ruben, Suhnern, Baumen und Früchten zieht mich immer mehr und mehr an. — Immer mehr mogte ich Wenigen leben und mit diesen Wenigen gang ber Natur! - Dieser Sang in einer Zeit, wo nichts auf seiner Stelle und Richtung bleiben will, scheint mehr ein Wiederspruch als er es wirklich ift. Denn in der Noth bes Schiffbruchs schweift die Erinnerung gewiß nur an die wenigen bochft traulichen Augenblicke des ftillen Lebens bin und ruft diese noch einmal in die eben verlöschende Zauberlaterne, nicht aber die köftlichen Gaftmable und Prachtaugenblicke. — Als ich neulich auf der Reise nach Remplin, zu Strelit, Nachmittags von 4 Uhr bis Abends Neun Uhr auf Pferde marten mußte - habe ich in diesen fünf langen Stunden mich inwendig und von außen erforscht und betrachtet und mich endlich entschloken, wofür ich mein Lebtage einen Abscheu gehabt, weil es eine durre Methode in den Lebensgang bringt — was ich aber doch nun so vest will, als ein Mensch etwas wollen kann — nämlich alle meine Ausgaben in fire Monats und Wochen Ctats zu Daß dies mit Sinn und Grundlage geschehen könne, dazu ift ber Ertrag ber Reise außer bem, mas er sonst zum Abtrage liefert, nothig. So interegirt sich benn meine Bernunft für die Reise, welcher meine Neigung fo burchaus wiederspricht. Denn fo gern ich ba meinen Beruf mit Liebe übe, wo er mir Pflicht ift, so febr ift mir die marktschreierische Hinstellung in der Fremde ein Gräuel und hebt fast alle jene stillen Voraussetzungen auf, unter welchen er mir allein wehrt ist.

Es wird mir Mühe koften, mich wieder in dies Joch zu spannen und ich kann es nur damit unternehmen, daß ich den großen Zweck mir immer vor die Augen ruffe. — Dazu verlaße ich dies Werk, von dem ich mir sagen darf, daß mein Othen und Treiben es noch zusammengehalten und hält, mit einer nagenden Sorglichkeit.

Säßen wir doch — wir — Alle, Alle die wir uns lieben und empfinden! säßen wir doch in Hütten neben Heerden und Feldern, die Niemand besitzen, zerstören, noch verherrlichen wollte — säßen wir da und gäben unseren letzten Seegen an Erben, die nicht mehr verlangen, als wir haben und die von der Welt und ihren Krämpfen und Reitzen so dächten, wie uns es die Erfahrung lehrt das von zu benken!

Als Raiser Joseph ben H. v. Grothuß frug — "Sie reisen und reisen - wenn Sie nun gereiset fein werden mas bann?" erwiederte Grothuß - "Guer Majestät, bann gehe ich nach Hause und pflanze braunen Rohl!" - und Rosevh dann antwortete — "Ach! Rehren Sie dann hier um, geben Sie nach Hause und pflanzen gleich Ihren Rohl!" — hat er eine Warheit gesprochen — so viel wehrt als ein gutes Buch. — Was ift am Ende bas Resultat von Allem? - Nahrung, Rube! - Grothuß reisete, wurde verrüft und endete. Er ware etwa ohne Reifen toll geworden — bas mag fein. Alle aber jagen und wiffen nicht, daß das Ziel ein Jeder nur in fich trägt. — Adieu für heute. Was ich ba geschrieben, liegt tief, tief in mir. Abieu! Konte ich dir das doch mit einem handebruck in eine Nachbars Hütte hinüber ruffen. Könnten wir Alle, Alle uns da sehen. Wir — die wir ja Alle Alle

an unseres Baters Ersahrungsweißheit im grünen Lehnstuhle gesprochen, glauben! — Abien meine Louise. Guten Abend und Adien — Alle die mir wehrt sind, von der Ostsee bis an den Rhein! Adien und guten Abend. Die Sonne geht weg und bei Licht will ich nicht schreiben. In das weite Feld hinausgesehen, dünken die Fernen mir nahe und die Geliebten nicht weit. — Wirst das Licht erst seingeengt und eingesperrt! Drum — adien. Den 19. Jul. — Wohl din ich, aber von Allem was ich dir habe schreiben wollen — komme ich vor Last und Geldsuchen nicht hin. Dein Dich treu liebender

Iffland.

56

An Louise.

Berlin, ben 22. Degbr. 1810.

Die Angelegenheiten des Theaters, wie wunderlich sie auch sind, machen mir nicht den dauernden Verdruß, den du vermuthest, weil ich vorher sehen konnte, daß es so kommen müßte. Die Wellen des Schmutzes werden sich wieder legen. — Wenn sonst nur es noch lichte Momente geben soll.

Unste Abgaben sind verhältnismäßig niedriger als anderswo, so wie unste Papiere noch besser stehen als anderwärts. — Das ist ja alles was man fordern kann und wir sind immer noch glücklicher als man es anderwärts ist. Was in der Ferne vorgeht — beengt mir oft die Brust und meine Gedanken sind so bei den Geliebten, die darunter leiden. Wenn George das nicht erhoben haben sollte, was ich im Fall einer Ortsveränderung bei meinem Bruder sür ihn bestimmt hatte, so will ich letzterem Dienstag

schreiben, daß er es der Frau auszahlen möge. Die Welthändel sind so dunkel als die Wittrung und da man nicht bis Morgen vor sich hinaus sehen kann, so gilt es, heute möglichst guten Muthes zu bleiben, um für jedes unvorzusehende — "Morgen" in Kraft zu sein.

Ich hatte dir so ausschrlich schreiben wollen — ich werde es aber vor Neujahr schwerlich können. Indeß bin ich vollkommen wohl und stärke mich im Andenken an Dich, die ich über Alles liebe und in der ich das beßere Leben meiner Seele zubringe.

Dein

Iffland.

57

Un Louise.

Den 19. Man 1812.

Du meines Lebens höchstes Gut! Ich bete Gott in Ehrfurcht und Dank an, ber Dich, Du mein Theuerstes! erhalten. Nim den Dank deines Geschöpfes an, meine vielgeliebte Louise, und liebe mich, wie ich Dich! Daß mein Leben erhalten, ist dein Werk, daß meine Seele erhalten ist Dein Werk! Ist damit Gutes gewürkt, so ist bein der Lohn und der Seegen!

Guter Bater im Himel, erhalte mir meine angebetete, geliebte Schwester! Meine Louise! Mein Alles!

Berlin, ben 19. Man 1812.

Iffland.

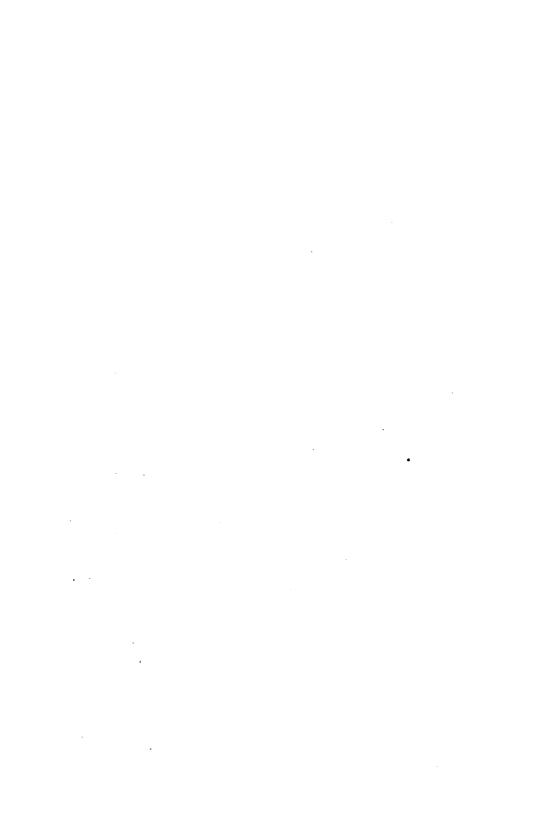



Ch. K. I --- im 61. Jahre,



58

## An Berrn hofrath Rai.

Maunheim, 11. Juni 1783.

## Berehrungswürdiger Mann

Lange schon war ich beß überzengt, daß jene schnelle Reizbarkeit der Rerven, welche der Beruf des guten Schauspielers voraussezt oder zuwege bringt, ihm freilich mehrere Freuden gewähre als anderen, ihn aber auch seder Leidenschaft, sedem Kummer weit gefährlicher aussehe als andern

Die angenehme Ueberzeugung zu dem Nutzen und Bergnügen des Publikums etwas beigetragen zu haben, ist die belohnendste Freude des Schauspielers; da er sie aber nur durch Ausopferung mancher häuslichen Freude, so wie der Gesundheit selbst erwerben kann, so wird er gern die Ordnung sich eigen machen, welche der Arzt von ihm fordert.

Leider hatten wir bisher keine solche Vorschrifft. Um so angenehmer überraschten Sie mich und uns alle durch die schnelle Erfüllung Ihres neulichen Versprechens: über die Heilart der Schauspielerkrankheiten zu schreiben.

Eben habe ich diese fürtrefsliche Abhandlung zum zweiten male gelesen, worinn der Arzt die feinsten Unterscheidungen der Darstellung und ihrer Würkung auf Schauspieler und Publikum so treffend angegeben hat, daß eben so viel der Schauspieler für den Arzt, als der Arzt für den Schauspieler geschrieben hat.

Ich bin überzeugt, Sie haben uns die Gerrchtigkeit wiederfahren lassen, unsere dankbare Hochachtung so lebhaft vorauszusehen als sie ift, da Sie in diesem Werke durch ben Wetteifer von Gründlichkeit und Geschmack sich ein unvergängliches Denkmal errichteten. Um mich besonders aber hat Ihre freundschaftliche Sorgfalt ein Verdienst, deßen edelsten Lohn Sie in Ihrem Selbstgefühl finden; wollen Sie aber auf die Dankbarkeit, die herzliche Anhänglichkeit der Freundschaft einigen Wehrt setzen, so verdanke ich es Ihneu mit aller Wärme, deren ich für den Menschenfreund nur fähig din.

Unter ben Grundfätzen, woraus Sie die Maasregeln bes Berhaltens für die Schauspieler bestimmen, ift auch ber

"Nebst der vorzustellenden Leidenschaft naget "auch untadelhafte Ruhmsucht an der Empfindsamkeit "des meisterlichen Schauspielers."

Erlauben Sie mir, einige Bemerkungen über den Gegensatz hievon zu fagen.

Die untadelhafte Ruhmsucht des Schauspielers besteht in dem Bestreben, aus sich selbst und durch sich selbst den Ruf der ächten Größe zu erhalten. Der Gegensat davon ist: wenn der Schauspieler die Hilfsmittel zu Ruf und Größe für Ruf und Größe selbst ansieht. Daraus entsteht:

Rollensucht!

Sie verhindert das Emporkommen des Schauspielers eben so sehr als Gleichgültigkeit, sie ist ein schleichendes Gift, welches die Blüthen der Kunst so wie die Freuden des Lebens vernichtet.

Es ist nur zu gewiß, daß Uebereilung und Nachläßigfeit die Folgen der Rollensucht werden; daher wird der ächte Künstler, mit aller Bestigkeit geprüfter Grundsäte, gegen dieses traurige Uebel sich rüsten. Wer dann nur zu der Ueberzeugung gekommen ist, daß Menschenkunde der Indegriff der Schauspielkunst ist, der wird es beruhigend fühlen, der denkende Kunftler fen in jeder Rolle kenntbar, wenn er will.

Der gute Schanspieler schmälert seine Rechte, wenn er zugiebt, daß man ihn mehrere Mahle hintereinander übergeht. Es ift aber der größeste Beweiß von Achtung für das Publikum, wenn man einer, an sich billigen Forderung um des ununterbrochenen Fortgangs des Ganzen willen, entsagt. Denn den der Bühne wird die dilligste Forderung, wenn sie zur Unzeit geschieht, oft zur unbilligsten Prätension. Ueberdem, welcher Schauspieler den zufälligen Ueberschuß eines Jahres mit dem zufälligen Berlust des andern Jahres vergleicht, der wird in der Summe selten verloren haben, denn das nothwendige Gleichgewicht des Ganzen ersordert, daß man von jedem guten Schausspieler den bestmöglichen Gebrauch mache.

Nacheifer und Gifersucht.

Sie sind unterschieden, wie Ruhmsucht und Rollensucht. Bon jedem guten Schauspieler glaube ich, daß er, neben der Erreichung des Hauptzwecks durch die Eigenheit seines Talents noch einen besonderen Zweck zu erreichen sich vorssetze. Um zu wißen, was er dem zufolge geleistet habe, oder nicht, wird er für die Untersuchung gewiße Zeitpunkte sessen (welche doch nicht zu nahe auf einander folgen dürsen). Sagt er sich nun ben dieser Untersuchung, daß andere, nach Berhältniß, der Erreichung ihres Zwecks näher sind, als er dem seinigen, so wird die Achtung für die Thätigkeit des Mitschauspielers seine Bewunderung erregen, ihn beschämen. Das erneuerte Ausgebot der Serlenskräfte aber, welches aus dieser Beschämung entsteht — ist der eble Nacheiser.

Gifersucht des Schauspielers handelt sehr ins Kleine. Sie ist die mehr als nagende, unersättliche Begehrlichkeit, Rolle um Rolle, Beifall um Beifall, Schritt um Schritt das Nämliche zu würken, was der Andere würkte. — Dieser mitleidenswehrte Zustand nährt und hezzt alle die kleinen Schwachheiten und Leidenschaften, deren der Mensch nur fähig ist, eine gegen die andere, und macht den Schauspieler sein ganzes Leben hindurch zum Opfer einer Unanständigkeit, welche er in ihrem ersten Auskeimen mit leichter Mühe würde haben unterdrücken können.

Der gute Schauspieler wird in der vollendeten Darstellung des Mitkünstlers den eignen Wehrt nur stärker fühlen; mit jenem großen Mann wird er ausrufen: anch' io son pittore!

Lob und Tabel des Schauspielers über den Schausspieler könnten sehr großen Nutzen haben, der unpartheiische Selbsttenner wird ja wohl das Aechte vom Falschen trennen können, wenn sie nicht oft vom dritten mißverstanden oder gemißbraucht würden.

Das Schauspiel ist die öffentliche Ausstellung eines Kunstwerks. Ich achte jeden gegründeten Tadel, den Tadel des Sachverständigen aber doppelt. Die Zeiten, heil der Ausklärung! sind ja nicht mehr, wo man aus Achtung für die Gebräuche und das Herkommen der Zunst wieder seine Ueberzeugung glauben mußte. Man soll untersuchen, dann nach Kunstgefühl mit strenger Wahrheit loben oder tadeln. Oft habe ich das schon von meinen Mitschauspielern, sie haben es oft von mir gethan. Mit Laune, Ernst, Witz, oder wenn die Fehler danach waren, mit Satyre. Ich für mein Theil din weit entsernt, Tadel für Verfolgung zu halten. Ich danke es meinen Mitschauspielern hier öffentlich, daß sie mich zu Zeiten mit Satyre tadelten; sie haben das durch verhindert, daß ich nicht in Genügsamkeit versiel oder zum stolzen Schwächling ward.

Daß sind meine Grundsätze über ben heillosen Gegensfatz ber untabelhaften Ruhmsucht.

Dann und wann bin ich davon abgewichen — nie aber davon abgefallen.

Nun benken Sie sich meinen Kummer, als ich mir länger nicht verschweigen konnte, daß im Publikum das Gerücht sich verbreite, ich habe, unter andern, aus System gegenseitiger Grundsähe, gegen das Interesse eines verdienstvollen hiesigen Schauspielers gehandelt. Da ich überall darthuende Beweise forderte, diese aber nirgend erhielt, so war ich für mich durch das beßere Bewußtseyn des edeldenkenden Beschührers der Kunst, und durch den Freispruch meines Gewissens beruhigt, die Sorge für meinen guten Namen aber überließ ich dem Publikum, welches nun vier Jahre schon die Entwickelung meiner Anlage durch ununterbrochenen Beisall unterstützte!

Daß Sie selbst, würdiger Mann! dem Glauben an die Warscheinlichkeiten, welche gegen mich zu seyn schienen, entsagten, daß war für mich mehr als Freude, da ich nie vergaß, wie sehr ich Ihnen verpflichtet bin. Eben des-wegen quält der Anschein einer Undankbarkeit gegen Sie mich eben so sehr, als der bewiesene Undank es nur immer können würde.

Ich sollte mein Gefühl bis dahin haben verleugnen können, darüber zu spotten, was lange schon der Gegenstand meiner Bewunderung ist: über die Anwendung moralischer Mittel eines Arztes?

Daß Sie meine Bitte erfüllen, mich der Stirne meiner Berläumder gegenüberstellen wolten! Doch — auch, daß Sie dieser Beschuldigung nicht glauben, daß Sie meine Ankläger nicht der öffentlichen Berachtung überlaßen wollen, — auch daß ist menschenfreundlich und fordert mich auf, wenn ich Ihrer würdig senn will, all benen zu verzeihen, welche in dieser Sache mir schaden wollten (und) geschadet

٠. . .

ihrer verzagten, schleichenden Bosheit.

den 11 ten Juni 1783.

Wilhelm August Iffland.

59

An Frau Greuhm. Mannheim, 25. Nov. 1788.

An Madame Greuhm. Catharina Tag 1788.

Dein Namensfest — — bu gute Frau! Der Lieb und Freude mehr verdient als wohl der Tag der Rußischen Cathrina, die mit blut'ger Hand, dem Erdenkreiß Geseze schreibt, in seiner stillen Hütte den weisen zu beglüken. Aussöhnen kann das alles nicht; den Schatten Peters, den auf ihr Geheiß der Buhler Orlow hingewürgt, in einer Nacht, wo Nebel dicht und schwer sich um die Hütte hiengen, darinn ben gelber Kerzen blaßem Schein der Kaysergeist entwich!! Du liebe Frau — du gute Katharina, dift reich an Tugend, die daheim den Biedermann beglüket. Mag Wind und Wetter toben, der Narren Tand der kleinen Welt uns tagelang auch quälen — wenn nur daheim die Ruhe wohnt. Manier Entweiht nicht deine Seele. Dem Ehemanne bürgte Geschwisterliebe deine Treue!

Beständigkeit! — ber wahren Menschen Seelenadel ist auch der deine. Er erhöht das Glück der Freundschafft! das Glück, das ich an deinem Herd im Frohsein oft genoß! duld! — Geduld, die Tugend, die wir in unsrer Jugend lisschnitt dargestellt, oft in Postillen sahen, wie sie an

einen Anker fich ernft und mude lebnt, scheint uns nur Mitteltugend. Wir halten fie mehr für Ralte als für Verdienst. Nicht so! Ausharren und ertragen will weit mehr Kraft und Muth, als Troz, der jede Bürde mit Unmuth von sich wirfft, die er bann boch am Ende unmuthiger und schwerer auf seine Schultern wieder laden und durch die Rrümmen dieses Lebens forttragen muß! — Gebuld nicht eine Tugend, die mürrisch sich entgegen stemmt. Вe= Wie liebenswerth zeigt sich in ihrem sanften Lichte bas Weib! bringt fie bem Manne ben Schas entgegen, so ift es mehr als Gold! Und du bringft ihn entgegen. Auch ift das billig, denn die Spizen von jeglicher Begebenheit, sie treffen immer erst den armen Mann! Und dies fen (unter uns gesagt) Entschuldigung bem Mann, Herr Johann John Ludwig, wenn er zu Reiten bich fast arg qualt. Lag ihn aufraumen von ber auf biefe Stelle, von bieser wiederum auf jene, "Christiane"!! brüllen — sie fortschiken, wieder rufen, weaschiken!! auf der Treppe noch. etwas fodern, sich besinnen, fluchen! und -- wiederum aufräumen, von der auf diese Stelle, von dieser wiederum auf iene. Beim Eßen — Laokoon annageln, — — ben Tisch zu klein, zu hoch, zu voll, zu leer, zu warm die Stube finden. Lag ihn dich necken über die gewißenhafte Aengstlichkeit, die du in den Geschichten älterer und auch der neuern Zeit, sowohl in der Chronologie, als auch in der Genealogie, Conzilien und Friedenschlüßen, Syntax und Datum zu beweisen — zelotisch dich anftrengft. Lag mitten in der Geschichte, die du von Ludwigs Krankenbett und Josephs Reise nach Elfaß so aut zu sagen weißt, dich ruffen, schiken, dann fodern, suchen, fragen, die Optik, Gellerts Lieder, Allsatiam illustratam, Die beil'ge Schrift, ben Stäbgens Wein, ber Mutter feel'ger bunte Glafer, Capot Rock, Toback, Troftgrunde wieder ein sieches Leben, und

Meiners Reisen dir auf einmal absordern, toben, ruffen, und dennoch fordern, daß du von seinem Tische nicht wegsgehest — ich weiß — du gute liebe Seele sprichst dennoch, mit meiner Försterin:

"Ach! daß ich nur noch lange Zeit ihn fordern, toben, fragen und quäftioniren höre."

Darum, daß du mit gutem Muth des Mannes Launen — und was wohl auch so — ab — und an den Freunden sehlt, so friedlich trägst und dulbest, darum ist mir der Tag so werth, der deinen Namen trägt! Ich bete nicht mit Worten und Gesängen für dich, du liebes, gutes Weib! Allein ernstlich schau ich den Himmel an und denke: du! der den Guten Gutes gönnt, erhalt' uns sie! dem Manne, der sie wahrhaft liebt, den Freunden, die so dankbar stets der guten Stunden denken, die uns ihr froher Sinn geschenkt.

Bergiß mich nicht! — Bieleicht, daß einst sich über uns nicht mehr derselbe Himmel wölbt, — das Band der Seele ist nicht getrennt — laß auch uns Meere scheiden! Der Mensch der dies geschrieben hat, heißt August Wilhelm. Issaad!

60

Un Dalberg mit beffen Randbemerkungen.

Mannheim, 21. Mai 1796.

Benjofsky, nach Aenderung der gefährlichen Stellen, ift heut zum Ausschreiben gegeben.') Müller hat das Fieber

<sup>1)</sup> Wenn Sie nicht felbst in bies Stück ein Ein wenig hinein arbeiten, besonders wegen dem schwächern lezten Akt, wird das Stück nicht sehr wirken, nur das anstößige wohl beseitiget!

und wird ernstlich kränker. Walther kann nicht singen. Also ist Sonntag das Lustspiel, stille Wasser, worinn ich Müllers Rolle spiele. 1).

Dienstag ist la Peyrouse, Donnerstag, am Feiertage, womöglich, Roland, ober ein anderes großes Stück.2)

So weit sehe ich iezt, und einen Plan zu machen, weiter als man fieht, zu was führt bas?8)

Ihro Excellenz werden, nachdem einmal mit Ihrer Bewilligung ein Repertoir entworfen ist, bei Ihren Arbeiten
vielleicht lieber sehen, wenn ich mit denen dawieder eingefallenen Hindernißen Sie nicht behellige, sondern die
nöthigen Aenderungen bloß summarisch im Moment anzeige
und nur am Ende der Woche in einer gedrängten Relation
bemerke, weshalb es so und nicht anders geschehen
ist. Dero Besehl bestime das nun, ob es sein soll oder
nicht.

Und nun bitte ich um Erlaubniß, einige Fragen, die mann bei einem Examen der Lage dieses Theaters anstellen konte, zu thun, und zugleich nebenstehend zu beantworten.

#### Rr. 1. Warum ist das Mannheimer Theater nicht mehr, was es vor 4 Jahren war?

Ad 1. Weil der Tod Lücken schlug, und das Publikum weder Geduld noch Muth genug hat, das,

2) Donnerstag, Frohnleichtnahm darf nicht gespielt werden,

ertundigen Sie sich diesfals.

<sup>1)</sup> Belche klägliche Borstellung für heut! Es gehört Gebulb und resignation bazu die Unfälle unseres Theaters zu ertragen.

<sup>\*)</sup> Das ist freylich leiber wahr — NB. Der Doctor sagt, Eppe könne wohl singen, Er mus also dazu angehalten werden. Ich werde auch wegen diesem (mir immer so lieben geschätzten) insofern es besser geht als seit einiger Zeit her, den ununterbrochensten Antheil nehmen, und die Zeit dazu mus sich wohl sinden, wenn sie mir auch sonst sparsam zugemessen ist.

was diese Lücken ersetzen soll und kann, zeitigen zu lassen.

#### Rr. 2. Scheint das Theater nicht in Anarchie versunken?

Ad 2. Das Bestreben, den Zwang, welcher Intendanzund Schauspieler ehedem in lästige Verhältnisse sezte, aufzusheben, ist gelungen. Ob dabei in Fleiß vernachlässigt ist,2) besagt die Liste gegebener Stücke mit nein.3)

Daß bei dieser Lage, und bei Rücksichten auf das Gesschlecht, bei Krankheiten und den bekannten wiedrigsten Zusfällen, be Berarmung aller, die in kleinen Gagen stehen, bei dem Herunterkommen aller durch die unerschwingbare Theuerung — jeder Ernst, der nach Pedanterie aussah, vermieden werden mußte, war und ist, in gegenwärtiger Lage, meine Ueberzeugung.

Herrn Rochs Hierbleiben ift schädlich. Ich wieder-

<sup>1)</sup> Das Publikum will immer allenthalben augenblicks lich gleich genießen und sezt vielleicht nicht ungegründetes Mistrauen in die Zeitigung der Früchte, welche die abgestorbenen Lücken ersetzen sollen.

<sup>2)</sup> Ganz gewiß durch etwas zu viel Güte und Nachsicht.

<sup>3)</sup> Seit 6 Wochen kein neues Stück! Seit so langen Monathen ber keine Over.

<sup>4)</sup> Alles wer nur will, läuft auf das Theater, daß die fpielens ben Bersonen kaum stehen können.

Selten sind feit ein paar Monathen her die Rollen gut memoriert.

Im gangen des Spiels herrscht tein Enfemble mehr, wie vorhin, jum wenigsten felten.

Das Bestreben aller, und eines jeben, dem Theater bie vorige Würbe zu geben, kann allein eine Extraausgabe vor den Augen des vernünftigen Publikums rechtfertigen.

spreche nicht, daß das Ansehen') der Intendanz es so ersfordern mag, ihn, ohne ihn zu verbessern, zu behalten. Nur muß dann der veste Grundsatz aufgestellt sein, ihn zu behalten, ohne um die Folgen seines entschieden schädlichen Sierbleibens sich zu bekümmern. Armuth — ist die unsläugbare Ursache manches Mißbehagens. Die Besoldungen') der Ansänger sind von jeher mit 100 oder 150, 200 oder 300 sl. zu niedrig gewesen. Sie nahmen von dieser Besoldung Schulden mit hinüber in ihre Zulagen und lasten ewig darann.

Uebrigens sehe ich nicht ein, warum der Schauspielerstand nicht auch auf bessere Dekonomie und häußliche Ordnung seine Glückseigkeit hier wie an anderen Orten gründen könnte und sollte.

Traurig ist es freylich, daß hier wo wenig Gesellschaft ist, eben so wenig gute Dekonomie und Ordnung unter den am besten bezahlten Mitgliedern herrscht, als an Orten, wo viele Gesellschaften und Gercles sind. Doch da sehr gute Schauspieler an kleinen und großen Orten das Benspiel guter Dekonomie und häuslicher Ordnung mit ihrem Talente verbunden haben, und noch verbinden (wie Schröber, Marchand und viel mehr) so glaube ich nicht, daß Unordnung in die Natur des Schauspielerstandes verwebt senn muß.

In bermahligen Zeiten möge boch jeder denken, daß es unmöglich ift, gut zu leben, sondern nur auszukommen, welches gewiß die meisten hier können, wenn sie nur wollen.

<sup>1)</sup> Koch mus und soll (Es koste was es wolle) zu seiner Schulbigkeit angehalten werben. Es wäre ein weit schädlicheres Benspiel, seinen Känken nachzugeben, um badurch für mehrere das Système de convenance einschleichen zu lassen. Ich daue auf Hrn. Isch daue auf Hrn. Isch daue auf Hrn. Isch daue auf Hrn. Isch daue auf Krn. Arch durch Vernunftgründe zurückzussühren. So lang seine Stelle nicht gut besezt ist, ist an keine Entlassung zu denken, und in diesem Falle auch müste er sich erst absinden.

<sup>?)</sup> Freylich sind manche Besoldungen zu gering, aber wie jezt gleich abhelsen? alle Staatstassen sind erschöpst, das äuserste ist, aus der Entree die gagen noch bezahlen zu können. Gebe Ich jezt Gratissicationen, so fällt die Möglichkeit hinweg, die gagen bezahlen zu können. Noch etwas Geduld, das predigen Sie, und halten alle Mitglieder durch Güte mit billiger gesezlicher Strenge verbunden an, ihre Schuldigkeit zu erfüllen, und daburch Gratissicationen zu verdienen.

Mannheim hat weder Gastfreiheit noch wohlseile Zersftreuungen. Die in beßeren Besoldungen sind, haben Fremde auf ihrem Beutel liegen, die sie hier nicht, wie es auswärts möglich ist, in andre Cotterien mitnehmen können. Noch weniger können sie benen dann die Thür verschließen, welche selbst ihre Kunst, oder der Ruff vom Theater und der Stadt selbst in ihre Zirkel gezogen hat. Sie können das um so weniger, da sie der Gesellschaft bedürsen, welche hier nun einmal nicht existirt. Dieß brachte einen Theil in Hände der Wucherer, die hier fürchterlich sind. Diese Urssachen würken unangenehme Nebenursachen anderer Dinge.

Die Intendanz kann sich etwa nicht befugt sinden, diesem Uebel abzuhelsen, oder es zu milbern, das räume ich ein. Sie kann es unmöglich sinden, zu helsen, das gestehe ich zu. Aber sie kann dieses Uebel, aus diesen Ursachen entstanden, weder befremdend, weder unwahr sinden.

Somit ist weder Anarchie, weder Mißwille, was traurige Folge trauriger Ursach ist.

Besonders, da auf meine wiederholte, zu Sechsmalen wiederholte, dringende, deutliche, umständliche Bitte, im Winter dieses Jahres, nicht hat erreicht werden können, daß durch einige Gratification den Leuten Muth zu arbeiten, Nahrung zu leben, erleichtert worden wäre.

## Ar. 3. Was geschehen ift, ift Schuldigkeit und diese kann nicht extra belohnt werden.

Ad 3. Dieß mögen nach der Lifte und den Umftänden des Geleisteten, Direktoren fremder Bühnen bemerken, da der Unterzeichnete partheiisch scheinen könnte. 1)

<sup>1)</sup> Ich glaube, ben anderen Bühnen ist ben geringeren gagen und ohne jedesmahlige Gratificationen noch mehr geschehen — boch Ich kann irren.

### Rr. 4. Andere Churfürftl. Diener leben von ihrem Solbe — warum nicht die Schauspieler?

Ad 4. Ein Unterschied ist zwischen dem stündlich Sinne reizenden Beruf des Schauspielers und des Schreibtischsarbeiters. Das Magazin unserer Kunst ist Nervenreizbarskeit, verseinerte Sinnlichkeit, dieß, mitten in Epidemie und Elend und Theuerung zu erhalten — und allen anderen ruhigen Prinzipen zu gehorchen — wer hat es noch verseinigt? Auch fände das obige Gleichniß mit den anderen Chursürstl. Dienern nicht statt, da bekanntlich zwischen deren stehenden Solde und deren Nebenquellen ein beträchtlicher Unterschied ist, wie der nicht unterbrochene Luzus von Mannheim beweiset.

Rr. 5. Sie mußen sich die Thenerung, die sie nicht überstehen können, so gut gefallen lagen, wie andere Churfürstl. Diener, die keine Berbegerung fordern, noch erhalten.

Ad 5. Warum jene sie nicht fordern, ist um so weniger faßlich, da in zwei zu Grunde gerichteten Churfürstenthümern die herrschaftl. Diener 5 quartale und die emigrirten Diäten erhalten. Warum sie es nicht fordern, kann auch im Be-wußtsein ihrer Nebenquellen liegen.<sup>2</sup>)

Beim hiefigen Theater mußen einige sich die Theurung gefallen laßen, unter der sie erliegen, weil sie nicht auswarts Plat finden; andere tragen sie unmuthig, weil sie

<sup>1)</sup> Dbige Bemerkungen wiederlegen diese Einwürse. Sollten sie es nicht können, so bleibt nichts übrig, als daß Sie mir einen Borschlag geben, auf welche Weise nach eingesammelten Wünschen des gesammten Theater personalis (!), man das hiesige Theater durch billige Entschädigungen der in Contracten stehenden, bis auf bessere Zeiten (welches Ich freylich sehr bedauern würde) ausheben könnte.

<sup>2)</sup> Das alles muß nach und nach gebeßert werben, welches jest mein Bestreben ift, solang Ich am Ruber ber Staatsgaleere fine.

auswärts beßern Platz fänden, beide Theile müßen um so mehr traurig und mißmuthig werden, als die Zukunft eines leidenden Staates ihnen keine beßere Aussicht zeigt, und als ein Beruff der Freude mit Mangel sich schlecht paart. Ift einer oder der andere besonders wenig wirtsschaftlich gewesen, so erwähne ich nur, daß es zu Mannsheim, wo saft gar keine Unterhaltung ist, leicht ist, in den entgegengesezten Fehler zu versallen!

# Rr. 6. Bas hat überhaupt das Mannheimer Theater für Rechte, jo besonders für sich eine Rudficht zu wünschen?

Ad 6. Das billige Gefühl von seinem beßeren Tone, von seiner Anhänglichkeit an den Chef, deßen Person allein das Ausharren in Jammer, Noth, Tod und dunkler Zukunft möglich machen konnte, und bis daher möglich gemacht hat!

Sein Nicht Neid auf Vielbesserbezahlte und dabei noch gut gratificirte Nacharn.1)

Dieß ist meine Ueberzeugung. In wie fern sie die von Ihrer Excellenz ist, weiß ich nicht.2)

Ich mußte fie fagen, jum leztenmal fagen, um mein Gewiffen frei zu machen.

Außer denen Ihrer Excellenz im Winter bemerkten Personen bestürmen mich folgende Personen mit ihren Angelegenheiten stündlich.

<sup>1)</sup> Was Ich noch möglich thun kann, werde ich fort thun. Unterdessen wenn die Mitglieder sagen, daß sie wegen mir allein u. d. m. nur hier bleiben, so ist das übertrieden, und ich fühle sehr wohl wie viel und was davon mir gebühret.

<sup>2)</sup> Damit Sie nicht mit den beständigen Gesuchen behelligt werden, welche sordern und immer fordern, da man doch das ohnmögliche nicht gewehren kann, so bleiben wir ben der Ordnung, alle Supliquen müssen schriftlich an die Intendance von jedem wie sonst ergehen. Der Regie stelle Ich solche zum gutachten zu. Hierauf entscheidet die Intendance und der Herr Regisseur ist nicht mehr gequält.

- 1. Bogel wegen seines zu Ende gehenden Contraktes, bem außerhalb Engagement angeboten ift.
- 2. Müllers, um eine Gutsage der Theater Kasse von

Hierüber ziemt mir nicht zu rathen. Daß sie aber, nach seiner allgemeinen Brauchbarkeit iezt zu wenig haben, scheint mir.

3. H. v. Beaunoir, wegen Aufführung seines Schauspiels, die Trauung.1)

Ohne, bei dero Geschäften noch überhaupt eine Antwort auf meine Praemissen zu erwarten, bitte ich um eine Entschließung in der Hauptsache.

Es läßt sich viel bavon hin und herreden. Der Hauptsgrund ift Warheit.

Von mir felbst zu reben, werde ich eine schicklichere Gelegenheit abwarten.

Mhm. d. 21. Mai 1796.

Iffland.

61

An Dalberg.

Mannheim 3. Juni 1796.

Dem Theater wurden bei Anwesenheit des Clairfaitsschen Lagers auf der Schwehinger Plaine, im Julius 1795, bei deßen Fleiß und Zufriedenheit von hoher Intendanz

<sup>1)</sup> Dafür hat Beaunoir das Honorar vorschußweise erhalten. Nach Benjowsky kann es gegeben werden. D.

durch den Unterzeichneten eine Gratification versprochen.<sup>1</sup>) Diese wurde hernach wegen übler Raßenlage aufgeschoben, dann, Ende Dechr. 1795, auf gehorsamsten Antrag bei rastloser Anstrengung wiederholt. Bei dero Ansunft, Ansfangs Februar 1796, wurde sie zweiffelhaft gemacht; aber auf meine öfteren wiederhohlten, mündlichen und schriftlichen Vorstellungen, mit dem Versprechen

"von dem Ertrage eines Abonnements suspendu, nebst einem Kaßenzuschuß zu ermelbeten Zwecke" wiederholt.

1) Daß Ich das alles versprochen und in bester Hoffnung verssichert habe, weiß Ich mich wohl zu erinnern.

Stürme des leibigen Schickfals, welche die Theaterökonomie, so wie den Zustand der Theater-Mitglieder immer wieder zerrüttet haben, vereitelten zugleich auch meinen besten Willen, meine zwecksmäßigsten Anstalten.

Bas Sie in diesem Promemoria sagen, ist wahr und richtig, aber woher die Mittel zu diesen Gratificationen nehmen? wie abhelsen den Bedürfnissen der Mitglieder?

Die Theater-Caffa kann nur die Gagen und das täglich laufende bezazlen, mehr (fo wahr Ich ein ehrlicher Mann bin) nicht; wenn nicht Zerrüttung der ganzen Dekonomie erfolgen foll.

Unterdessen hoffe ich mit Gewißheit, daß längstens in 6 Bochen die General-Cassa wieder im Stand senn wird, die schuldigen Ruckstände an die Theater-Cassa nach und nach zu entrichten.

Alsdann erft können möglich ein und andere Gratificationen nach Ihrem vorderen Borschlag gegeben werden, früher nicht.

Die Kriegsumstände werden wieder so sehr für Mannheim bedenklich (wie Sie es leider schon wissen werden), daß Sie, doch bloß für sich, und ohne Auftrag, sich mit allen Mitgliedern benehmen können, welche Entschädigungen gefordert werden wollen, salß die Truppe auseinander gehen, oder zusammen in eine andere große Stadt sich einsweilen begeben müste.

Ich nehme zum besten bes Theaters und ber Mitglieber meine Bitte an ben Churfürsten (einen anderen Chef zu setzen) zurück; und will fortthun, was nur möglich ist, ein so schönes Werk zusammen zu halten.

Bestreben Sie sich gleichfalß, das nähmliche Ziel zu erreichen. Halten Sie doch Beck von seiner Spielwuth ab, und daß Er nicht so hitzig schreibe — an der wohlverdienten Belohnung soll es Ihm (so bald nur möglich) nicht fehlen. D.

• Diefe ift aber nun endlich ganz hinaus und abgewiefen.

Hieraus entspringt, wie ich vorher in sieben schrifftlichen Borstellungen darzuthun bemühet war, aller Mißmuth des Theaters. Nicht aus Trotz, sondern aus unverkennbarem Bedürsniß!

Es wird also nichts gegeben, wohl aber wird ftatt beßen, trotz Krankheit, Lücken und Verlegenheit, im heißen Sommer selbst, die vierte Vorstellung als vorausgeseste unwiedersprechliche Schuldigkeit wöchentlich gegeben.

Die Theurung zu Mannheim stieg ins Ungeheuere und wird noch mehr steigen. Der Mißmuth bei allen, die Hülflosigkeit bei Vielen ist nothwendige Folge davon.

Mancher dringendsten Noth hat der Unterzeichnete, vom Elend überzeugt, das er nicht mehr ansehen konnte, aus seinen eignen Einnahmen gesteuert. So zwar, das es ihm notorisch und mit Quitungen erweißlich, seit Novbr. 1795, über fünfzehn Karolin kostet. Ein Beweiß des Elends, dem man die Augen nicht verschließen kann.

Es ift zu erweisen, daß eine Gratification sogar Ötonomie gewesen seyn würde, denn in aufgemuntertem Fleiß hätte sie vielfache Früchte getragen.

Da ich benn aber nichts erreichen konnte, so schwieg ich. Ich thue meine Pflicht für das Ganze, im strengen Sinne. Ich muß sie aber auch nun für mich selbst thun, indem ich nicht mehr vest halten wollen kann, wozu meine Kräfte so wenig hinreichen, wie mein bester Wille.

Nach gethaner Pflicht sehe ich jedem Erfolge ge- lagen zu.

Das ist nach nicht geachteten Sorgen, Bitten, Vorstellungen, auch Aufopferungen, nun endlich mein unerschüttersliches System geworden, bei dem ich den Ausgang mit tieffer Ruhe abwarte. Sollte er aber nahe sein müßen,

dann dringt Sorge für alle mir den Bunsch ab, er möge dann lieber bald als später einfallen!

Daß, seit benen neulich angetretenen Staasamtern, Ihro Excellenz für nöthig erachten würden, sich der Intensanz des Theaters zu entschlagen, schien mir, wie ich mit dem zeitherigen Gange bekannt bin, nicht absolut nothwendig zu senn, allein aus mehreren Gründen ward es mir bald muthmaßlich. Denenselben diesen Schritt nicht nothwendig zu machen, bot ich vorlängst nach München hin, so wie neuerlich hier, Ihnen bei diesem Geschäfte Erleichtesrungen jeder Art an.

Ihro Excellenz haben (wenn ich einen Augenblick mich im Fall der Kunstliebe, ohne Ihren Kang dabei zu besmessen, mich Ihnen vis à vis stellen dars) dem Theater viele Geduld geopfert — ich auch. Sie haben eigenen Bersmögens vieles darauf verwendet. Ich habe dem Mannsheimer Theater Jugendblüthe, frohe Gegenwart, Fleiß und manche Einnahme geopfert — sollte ich nicht glauben dürsen, ich habe das mit Bescheidenheit, mit Erkenntlichkeit für Sie gethan?

Wahr ist es, daß Sie Indringlichkeiten belebt haben. Auch wohl mehr — wohl Unbescheidenheit aus Berirrung.

Aber auch einen Augenblick, wo Einzelne frölich ihr Leben für Sie aussezten — und einen anderen, der für eben so viel gelten kann. Große Sorgen haben Ihro Excellenz gehabt, aber auch Freude und Ehre, wie kein Instendant sie je erlebt hat.

Sie haben mit Muth in zwei Unglücksperioden dem Sturme abgewehrt, aber Sie find auch daben von einer Einmüthigkeit des Fleißes unterstüzt, der — Achtung verdient.

So weit das Aperçü vom Mannheimer Theater, vor Empfang des gestrigen Schreibens.

Sie wollen mir erlauben über Herrn Becks Billet Nichts zu sagen.

Denn, wenn ich es tadeln muß, wenn Heftigkeit allemal ein Fehler ift — wie könnte ich Wirkungen tadeln und zugleich von den Ursachen der Wirkungen schweigen?

Gine gerechte Erwartung ift auf eine Zeit hingebeutet — die Gott weiß, wo wir sie erleben.

Man muß mit dem Staate leiden? Ja! — Ach wir thun es ja seit 1792 ohne Murren.

Daß aber Menschen, denen doch auswärts auch Vortheile offen stehen, sich einmal etwas unbequem regen, wenn sie täglich mehr verarmen, daß ist wohl, dünckt mich, eben so begreislich, als ein jeder Mensch zu Mannheim nach den Marktpreisen die Unmöglichkeit so mancher Existenz mathematisch gewiß erweisen kann.

Wer in vier Jahren durch die, ins Ueberschwengliche gehende Theurung ein Paar Tausend Gulden zusehen muß — der hat wohl sein Pensionsdekret ausgelöset, wenn es geshalten wird.

Und sollten Umstände eintreten, wo mann ihn nach dem Tenore Decreti, "zur Auszalung an die Theater-Kasse wiese" — wie steht er dann, wenn diese den Hofzuschuß für den Invaliden noch mehr entbehrt, als für den activen Schauspieler?

Gewiß ist diese Lage der Reslexion und hie und da des Lobes wehrt!

Die Menschen, die anderwärts wohlseiler und beßer leben könnten, und hier im halben Elend — viermal die Woche so lustig thun wie möglich — die sind wohl weder übermüthig noch verächtlich.

Nun zu ber großen Hauptsache.

Im December 1793 wurde das ganze Theater susvendirt. Im Kebruar 1794 mit dem Ausdruck "vor der Hand" restituirt. Julius 1794 hörte bis daher 1796 der Hofzuschuß auf. Im Oktober 1794 wurden auf unsere Borstellungen, falls des Bombardements, Churfürstl. Bersicherungen von Milde gegeben, auf nähere Vorstellung im Novbr. Kontrakthaltung versprochen.

Damit flüchteten wir, pakten ein, aus und wieder ein. Ein Theil ließ sich beschießen, ward halb geplündert, der andere, statt nach Gelb und Ehre zu reisen, wartete treu seinem Worte auf den ersten Einlaß.

Im December 1795 schrieben mir Ihro Excellenz von München, "alles ist vorbei, für das Theater ist keine Rettung mehr."

Sorgfältig verbarg ich dieß dem Theater, muntere alles zum Fleiß auf. Im Jenner 1796 wiederholen Ihro Excellenz mir dieselben Worte.

Vor acht Tagen schreiben mir Dieselben, da ich benn endlich doch der Zukunft erwähne, "gegeben könne nichts werden, ich möge etwa die Mitglieder bewegen, wieviel sie Abstand verlangen, um das Theater auf sicherere Zeiten aufzuheben."

So sehr dieser Weg in einem stürmischen Staate eigentlich der sichere ist: so that ich dennoch, um Alles erfüllt zu haben, diesen Antrag Niemanden.

Nun nehmen Ihro Excellenz gestern, von Becks Billet die Veranlassung, mir zu erklären, — "daß Sie die Intendanz des Churfürstl. Theaters niederlegen, so wie einen andern Chef erwirken wollen."

Das habe ich zu bitten, daß mir nun, da es denn so weit gekommen sein soll, erlaubt sei, ganz zulezt ein Wort von mir zu reden.

Meiner höchst traurigen, von Niemand erkannten Regie, die, wenn ich derselben zu liebe wie iezt in sechs Monathen keine Zeile arbeitete und dadurch gegen 1700 fl. verloren

hatte, mir wegen jeder Kleinigkeit Collisionen und Bitterkeiten, nebst 300 fl. Gehalt zuzog, wäre ich gern loß gewesen und würde bei meiner Rückfunst darum gebeten haben. Allein, sobald ich die Ueberzeugung mir gegeben hatte, daß Ihro Excellenz der Intendanz sich entschlagen wollten, wollte ich meinerseits diesen Entschluß nicht befördert haben.

Deshalb schwieg ich bis daher und trug meine Stelle noch so fort (die ich, wie es auch noch kommen mögte, ohne Modificationen, die mein Künftler und Dichter Talent ersheischen, so auf keine Weise behalten könnte) diß sich der nähere Sang des Mannheimer Theaters aufgeklärt haben würde!

Dieß ift nun geftern geschehen.

Dabei ift längeres Schweigen Indolenz.

Nun mahnt mich die Pflicht der Selbsterhaltung, Ihro Excellenz anzufragen:

- 1. Ob es wirklich Ihr Befehl ift, wie Sie mir vor acht Tagen schrieben, daß ich nach Preisen von Kontraktabfindungen bei den Mitgliedern fragen soll.
- 2. Ob Ihro Excellenz entschieden die Intendanz niederlegen und einen andern Chef begehren wollen.

Bu Mannheim ift nun bas Meinige ganz gethan. Ueber allen Erfolg kann ich vor dem großen Publikum von Deutschland mich rechtfertigen.

Nun ift es einmal Zeit daß ich auch meine Rechnung mache und eine Summe ziehe.

Ich darf nicht mehr mich heute lau, morgen kalt answehen laßen, heute hin, morgen her werfen lassen, wenn ich Selbstgefühl behalten will. Ich habe zu viel geduldet und zu wenig Preis auf mich geset.

Bu viel Demuth ist Knechtssinn, und eine dumpfe Dankbarkeit hat keinen Character, sie ist Leibeigenschafft der Seele.

Nach Dero Antwort werbe ich wie ein selbständiger Mann soll, meine Partie nehmen.

Mein ganzes Kunstfeuer ist mit der Krafft eines jugends lichen Genius erwacht.

Ich fühle und weiß es, der iezige Augenblick ift mein Augenblick und ich will ihn geltend machen.

Lassen Sie mich immer mit der Arie in Diana sagen "Noch fühle ich meine Stärke" und wenn ich auch wohl willig der Spannung eines ängstlichen Verhältnißes mich hingebe, doch auch den vesten Entschluß nehmen, daß es erkannt werden muß, oder daß es meine Pslicht wird, es nicht mehr zu thun.

M. d. 3. Juni 1796.

Iffland.

62

An Dalberg, mit bessen Randbemerkungen. Mannheim, 4. Juni 1796.

Daß Ihro Excellenz der Intendanz sich nicht entsichlagen, ist für die Erhaltung des Ganzen notwendig und ich danke Ihnen dafür.

Mehrere Churfürstliche Diener in Baiern haben wegen Theurung Soldzulagen, Herr Graff Seau, 4000 fl.1)

Entweder erkennt der Hoff uns als durch sein Wappen anerkannte Diener oder nicht. Erkennt er uns, so muß sein Zuschuß, wie für andere Hosetablissements, eintreten, wo unser Erwerb aufhört. Erkennt er uns nicht, so gebe Gott



<sup>1)</sup> Dies ist zuverlässig ungegründet.

uns, je eher je lieber, die Gewißheit davon. Unser ganzer hiesiger Besitz steht täglich auf dem Spiel. 1)

Es ist also, das Geschehene und das zu Befürchtende wohl erwogen die Frage: Werden Ihro Excellenz, eintretenden Falles, der Collision unserer erworbenen Rechte mit Kaßenleere oder der Rechte Nichtgehöriger Achtung, in das momentane Interesse des Staates, wenn derselbe uns desavouiren zu können glaubt, als Minister eingehen müßen, oder werden Sie als Intendant die Rechte von Mitgliedern, welche über der Treue, womit sie ihren Kontrackten andängen, sast zu Grunde gehen, mit Feuer und Muth geltend machen? Glauben Ihro Excellenz lezteres durchsehen zu können?

Wenn diese Frage Ihnen mißfällt — so geruhen Sie zu erwägen, daß Ihre eigenen Zweisel an unserem Ergehen, Ihre Vorschläge von Absindung, von Reisen an einen anderen Ort, meine Pflicht für die Mitglieder sie zur unerläßlichen Notwendigkeit macht!

Die Destreichische Macht, beren Bewegung noch ungewiß sein soll, bleibt auf den schlimmsten Fall jenseits Rhein. Auf unsere Stadt könnte deren geänderte Position keinen wiedrigen Einsluß, auf uns nur den Einsluß einer abermals steigenden Theurung, so wie auf die Rasse den einer neuerdings erhöhten Einnahme haben.

Denen, welche in begeren Besoldungen stehen, will ich mir Mühe geben einzureden, daß sie die Unterstützung unserer Kasse, durch eine Abzalung der Generalkasse, wie Ihro

<sup>3</sup> Dieser Zweisel, so wie alle übrige Anstände, bedürfen keiner weil sie durch vordere Churfürstliche Rescripts-Vervon selbst wiederlegt sind.

bes Theaters und zum besten aller zu thun möglich seyn wird, Dalberg.

Excellenz sagen, daß Sie es in sechs Wochen gewiß hoffen, abwarten.

Aber die Armen, die fast verarmten, nämlich Franck, Richter, Backhauß, die Marconi, Kirchhoffer — die können, so wahr Gott lebt, ohne eine Art Jammer (Kirchhofer allenfalls ausgenommen) dis dorthinaus nicht warten.

Für diese ift, so viel die Kasse dann vermag, Entscheidung und eine augenblickliche Hülfe höchst notwendig.

Entschädigungsfragen wegen eines Kontractabstandes, casu quo, ohne Auftrag und als für mich zu thun, dünkt mich unmöglich und unnütz zu sein.

Unmöglich, weil es gegen die in dieser wichtigen Sache zu beobachtende juridische Form ist, vermöge deren, wenn hier das Theater ceßirt, wir simpliciter auf Bollzug des Contractes zu dringen haben. Dann ist es des Hoffes Sache, darauf eine Erklärung zuerst zu geben. Fände alsdann der Hof es räthlicher, uns mit unseren Rechten lieber abzufinden, als uns vollauszubezalen, so hat der Hof, als aufsebender Theil, uns die Absindung anzubieten.

Wir aber würden uns außer einem theuer erkauften Rechte sezzen, wenn wir diese Propositionen zuerst thun wollten.

Unnüz wäre es, weil ein von mir dazu gethaner, nicht officieller Antrag ohne Consequenz für die Mitglieder, ohne Bortheil für die Intendanz, bloß Allarm unter den Schauspielern, der Stadt, denen Creditoren der Schauspieler, sowie der Theater Kasse selbst, unerträglichen Ueberlauf Ihro Ercellenz verursachen würde.

In eine andere Stadt mit dem Theater zu gehen, ist, ohne Churfürstliche Garantie des Risico, so gut als absgedanckt sein.

Es bliebe also vor der Hand nichts zu thun übrig, als Ihro Ercellenz gehorsamst zu ersuchen, "irgend einen

Theil des Abtrages von der Schuld der General<sup>1</sup>) Raffe an die Theater Kaffe einzuleiten, und als ein zur Erhaltung des dem Churfürst angehörigen Ganzen notwendigen Behulfs, dringend und ernfilichst zu betreiben."

Denn die monatliche Zahlung ift nur eine Scheinserhaltung.

Nur die Sicherheit derer mehrmonatlichen gewissen Zalung ist der Churfürstlichen Intendanz eine Gewißheit der Erhaltung, die sie selbst besizt und also auch gewiß geben kann.

Besist sie diese Gewißheit des Staatsantheiles an einem Staatsetablissement nicht, oder kann sie dieselbe nicht erhalten — so ist es grausam, einerseits Kontracthaltung zu erheischen, andererseits der Möglichkeit der Haltung nicht gewiß zu sein noch sich vergewißern zu wollen. So ist es besser, heilsamer, redlicher, der Ungewißheit entgegenzugehen und sie aufzulösen.

Gewährt die Generalkasse einen schuldigen Beitrag, so resultiren daraus zwei Dinge, welche unmittelbar des Theaters Bestes gründen.

Einmal könnten davon und von der zu erwartenden guten Einname mit die Erfüllung der gerechten Erwartungen der übrigen Mitglieder des Theaters, nach Ablauf des von Ihro Excellenz selbst gegebenen Termins von sechs Wochen erwartet und erreicht werden. Dann auch — wenn ich schon an eine Emigration des Mannheimer Theaters nicht glaube, wie dermalen die Sachen sehen, so könnte, nach Erreichung dieses Generalkassen von sehen Vorrath zu sammlen, daß

"außer einen lauffenden Monath, zwen Monathe Gage ausbezalt erhielten."

In einem solchen Falle ist dieß allein der wirkende Verband, bas Theater zusammen erhalten zu können.

Dieser Entschluß muß vorher genommen werden. Im Augenblicke selbst sind nachher, wie zweimal der Fall war, die Intendanz, Schauspieler und der Kassirer merklichen Verlegenheiten ausgesezt.

Wird hierüber nichts vestgesezt und geschieht nichts, so hat das Theater selbst, indem es jedem Mitgliede seine Rechte an das Theater vorbehält, von seinen Rechten an die Mitglieder sich loßgesagt.

Ich sage dieß in Zeiten und erfülle somit die Pflicht gegen Churfürstliche Intendanz.

Es wäre also als Resultat anzunehmen

"daß ein Beitrag der Generalkasse iezt, in gegenwärtig für den Stand des Theaters mit dem Hose kritischen Augenblicke gegeben, als eine unumgängslich notwendige Klugheits Maasregel der Intendanz und als ein Document zu mehrerer Sicherheit der Schauspieler zu betrachten sey."

Mit Beck habe ich gesprochen. Er spielt in associirten Banken um nicht zu pointiren, und hat mir bewiesen, daß er trot dem Verluste eines Tages in der Continuation gewinne, welches der Natur der Sache nicht ungemäß ist.

Was den andern Punkt betrifft, sinde ich ihn in einer ganz ungewöhnlichen Stimmung. Acht Monathe zurückzgehaltenes Gefühl über zurückgesezte Versprechungen wäre, sagt er, durch die acht Tage zurückgehaltene, so unbefriedizgende Resolution in einem besonderen Grade in ihm hervorgedrängt. Er schildert seine Aussichten in Hamburg, sein Bleiben, Wirken, Handeln, das nicht einmal durch ein freundliches Wort erkannt worden wäre, mit tiessem Mißz

muth. Die Art und Weise scheint mehr als die Sache auf ihn gewürkt zu haben. Sie sind überzeugt, daß ich gesagt habe, was ich Ihnen schuldig bin.

Von mir fage ich heute nichts.

Ift es Ihro Excellenz unangenehm viel zu lesen, so ist es wahrlich mir nicht angenehm, in so verdrießlichen Dingen immer und so viel zu schreiben.

Meine Legitimation fordert es aber dießmal noch.

Hierauf bitte ich nun eine Antwort, mit der ich bis nach Ablauf jener Periode ruhig warten werde. Verlangt dann der Staat immer noch hinschmiegen in die Noth, ohne etwas dafür zu thun, so ist dann die höchste und lezte Zeit, sich anders zu nehmen.

Sie haben 2 Jahre das Theater ohne Hofzuschuß durchgeführt, Sie dürfen dafür reden.

Ich, wenn ich bloß mich fähe, könnte kürzer zukommen, so aber muß ich für andere reden, habe es gethan, und erwarte nun Entscheidung — Sicherheit, — Schritte dazu, oder lieber eine traurige Warheit, als längere Täuschung und prächtiges Elend.

Mannheim, den 4. Juni 1796.

Iffland.

63a

An d. H. Minister von Mandelslohe.

Stuttg., 8. Juli 1802.

Ich hänge an dieser Landesgegend, Wutterbusen. Ich ziehe diese Menschen, vor, aber ich ziehe sie den Berlinder Berlin mit zuviel Arbeit gedrücktenen mehr als weniger bekomme-

eines ehrlichen Mannes und lebendigen Künftlers für den feinen und entschiedenen Antheil des Herzogs D. In Berlin, einige Freunde ausgenommen, hält mich nichts als der König. Er ist ein streng redlicher wohlwollender Mann und ich bin ihm Erkenntlichkeit schuldig.

Aber ich habe Verhältnisse mit der D. Rechen Rammer, die wegen Zeitverschwendung mir es unmöglich machen, wenn sie so bestehen bleiben, im dortigen Dienste auszuharren. Das muß in 6 Monathen sich entscheiden. Ronig wird nicht um meinetwillen ein System andern, was burch die Monarchie eingreift, noch wird er es verletzen. Da ich aber alsdann nicht bleiben, auf einmal mich ent= scheiden murde dann ohne ein Gefühl zu verletzen es fommen murbe - fo muß es mir von Bedeutung fein bestimmt au wiffen: Was würde des Herzogs Durchlaucht für mich hier thun? Für mein Alter und welche Sicherheit habe ich für die Fälle wo meine Situation hier alterirt werden könnte? Ich antworte ehrlich, empfehle E. Erc. meine Lage, mein Interesse des Augenblicks und habe mindestens das Gefühl nicht zu denen Künftlern zu gehören, welche einen Fürsten, ber rund und gutig handelt, burch Umwege benuten, was am Ende nicht mehr ift als Betrügen.

Ich werde stets offen sein und wünsche und hoffe, so ober anders hier nüglich zu werden.

Stutgardt, d. 8. Juli 1802.

Iffland.

63b

An denselben.

Stuttgart, 12. Juli 1802.

Nachdem des Herzoglichen Statsministers, Freiherrn von Mandelslohe Excellenz neulich das allergnädigste Ber-

trauen Sr. Herzoglichen Durchlaucht und den Antrag, daß der Unterzeichnete, als Director des Hoftheaters, in Herzogliche Dienste treten möge, demselben bekannt zu machen die Güte gehabt und er hierauf unterm 8. Juli in schulbiger Antwort Sr. Excellenz schriftlich angezeigt hat, in welchem leicht eintretenden Falle es ihm möglich sein würde, ohne gegen des Königs Majestät undankbar zu sein, von der verehrten Gnade Sr. Herzogl. Durchlaucht Gebrauch zu machen, so ist serner von Sr. Excellenz wegen des in diesem Falle zu erwartenden Gehalts eine vorläusige Proposition erfordert, welche hiemit vorzulegen der Unterzeichnete die Ehre hat.

Der Director Iffland hat zu Berlin 3000 Thaler Gehalt, welchen er in monathlichen ratis bezieht, ein alljährliches Benefice, welches im kleinen ehemaligen Schauspielhause 1000 Thr. und drüber zu tragen pflegte, auch ift er zur Pension decretirt. Der Gehalt beträgt also in Reichsgelde etwa 7000 fl.

Der Unterzeichnete wird die königlichen Dienste nie aus Uebermuth oder Habsucht verlassen, sondern nur auf den angezeigten Fall, wenn er die Ueberzeugung erhält, daß man ihm zeigt, seinem Monarchen als Director nicht mehr ganz so nüglich sein zu können, wie bisher er es gewesen zu sein hofft; indem er dann um minderen Gehalt zu dienen sich entschließt, beweiset er seinem jezigen und künstigen Herrn die Lauterkeit seiner Denkart.

Ein monatlicher Gehalt von Vierhundert Gulden, aus einer Generalkasse zu beziehen, freie Wohnung und eine von des Herzogs Durchlaucht zu eine für seine Frau würde ihm nöthig sein.

Die billigen Reise und Amerin natura und jährlich im 1
40 Tagen würde er 1

Wärde der Director Issand aus Mangel an Krästen nicht mehr dienen können, so würde ihm eine Pension von 2500 st. von obiger Kasse ausbezahlt, sollte er dieselbe außer Landes verzehren, erhielte er nur 1800 st. Würde derselbe durch andere nicht von ihm herrührende Umstände und Ereignisse außer Thätigkeit als Director und Künstler geset, so erhielte er 3000 st. Pension, wenn er selbe im Lande verzehrt und 2000, wenn er sie außer Landes verzehrt. Ebenfalls erhält die Frau des Unterzeichneten, wenn sie ihre Pension außer Landes als Wittwe verzehrt, ein Drittheil weniger.

Die Art und Weise, wie der gnädigste herzogliche Wille auf alle Fälle für den Unterzeichneten eben nur die hulbreiche Intention zu erreichen, gesichert wird, kann einstretenden Falls berichtigt werden.

Stuttgardt, d. 12. Juli 1802.

Iffland.

64

Contractentwurf mit Wien.

(Anf. Apr. 1809.)

Mr. 1.

- Nr. 2. Mein hiesiger Gehalt mit zweitausend Dukaten baar, in monatlichen ratis zahlbar, frei von Kriegssteuern.
- Nr. 3. Zehntausend Thaler Preußisch als Vorschuß, vor der Abreise baar, kostenfrei, hier ausbezahlt. Davon gewähren die Fürsten mir viertausend Thaler als Geschenk. Die übrigen 6000 Thaler werden in zwei Jahren, in gleichen monatlichen ratis abgezogen, und so, jedoch zinßfrei, zurückbezahlt.

- Nr. 4. Finden Benefice statt, so wird mir jährlich eins gewährt. Finden solche nicht statt, fällt dieser Punkt aus.
- Nr. 5. Im Alters- und Unvermögensfalle 2500 fl. Penfion, statt der hiesigen 1200 Thr. Will ich diese anderwärts verzehren, empfange ich nur 1600 fl., jedoch diese baar und kostenfrei in monatl. ratis übermacht. In meinem Todesfalle erhält meine Wittwe 500 fl. Pension, solche überall zu verzehren, wo sie will.
- Nr. 6. Eine anftändige Wohnung im Theater, oder einen selbst zu ermessenden Beitrag statt derselben.
  - Nr. 7. Die Fourage auf zwei Pferde in natura.
- Nr. 8. Die Erlaubniß, mir den nöthigen Rheinwein für mein Hausbedürfniß, jedoch für mein Geld kommen zu laffen.
- Nr. 9. Wird das Theater in andre Hände gegeben, so hört meine Berbindlichkeit auf, dort zu dienen und zu leben, es sei als Director oder Schauspieler, und meine Pensionsbeziehung tritt ein, es sei dann, daß ich vorzöge, in Diensten zu bleiben.
- Nr. 10. Die Fürsten verbinden sich durch förmlichen gesezlichen Revers, alle für einen und einer für alle, zur Haltung obiger Punkte, und daß, die Bühne möge übernehmen wer da wolle, sie selbst mit ihrem sämtlichen Besitz und Vermögen, ohne alle Ausnahmen, für die Ersüllung obiger Punkte haften und sorgen, so zwar, daß bei irgend einer Zögerung sie selbst mit Zalung sogleich und ohne Auffenthalt an den Zalungstagen eintreten Ausgehaben hier Bedungene zalen laßen. Entstünde darübendel, so haben sie ihn zu vertreten, wied im Handel, so haben sie ihn zu vertreten, wied sällen und Ereignißen, wie und daß sie durch keine Obrid

Privatkontrakte sich jemals gehindert erklären wollen, oder gehemmet.

Nr. 12. Meine Effecten, d. i. Weißzeug,<sup>1</sup>) Kleider, Silber, Betten, Bijouterieen, Porzellan, Bücher, Gemälbe, werden auf Koften der Fürsten, mauthfrei und transportsfrei nach Wien geschafft.

Nr. 13. Die Reisekosten für mich und meine Familie werden berechnet und in Wien mir erstattet.

Nr. 14. Der dortige Gehalt fängt mit dem Tage an, wo der hiefige aufhört.

Nr. 15. Die Kontrakte hierüber werden doppelt von dort für mich, von hier für die Fürsten ausgesertigt, nachs dem beide Theile über den wörtlichen Inhalt übereinsgekommen sind.

<sup>1)</sup> Iffland hat flüchtig: "Beißeug" geschrieben.

Dritter Abschnitt.

Briefe verschiedener.



65

Beinrich Bed an Louise Gifenbecher.

Berlin den 21ten Januar 1797.

Es ist schwer einen Augenblick zu finden, um ganz ungeftort aus Ropf und Berg schreiben zu können. Doch muß ich Ihnen-. Eine unangenehme Aeußerung - eine bittere frankende — (Wilhelm war zugegen) brachte mich zu einer ganz ausführlichen Unterredung mit dem Bruder. Ich wollte, ich könnte Stunden mit Ihnen reden; so kan ich nur Minuten - schreiben. Die Sohne konnen Ihnen Tage, Karaktere, alles erzählen, dieß spare ich, und eile zu Resultaten. 1.) Georg betreffend: feine Macht der Welt kan ihn ganz wegbringen: man kan erbittern, aber nichts bewirken; er sieht ihn als sein Geschöpf an, als 1) das Wefen das ganz von ihm abhängt, er wird ihn nie entfernen — er mußte sich benn überzeugen — felbft überzeugen: "das des Menschen Herz und Karafter nichts tauge". Dumm, dreift, eigennützig und hochmuthig, dieß mußte er mir einräumen; aut und ihm fehr ergeben, - dieß mußte ich ihm einräumen; da ichs durch keinen triftigen Grund zu wiederlegen vermochte. Folglich war gar nichts mehr zu thun, als - weniger oeconom. schädlich zu machen. Ich erschöpfte das ganze Feld der fraftigen Gründe. Er versprach feierlich, nicht mehr als eine gewiße, freilich gar nicht kleine Summe jährlich bestimmt für ihn zu verwenden, und bann nichts weiter. Er foll Schreiber heißen; ihn nicht mehr bedienen, schreiben, rechnen lernen und dadurch Freilich nicht im Verhältniß der Summe; dieser und Vorliebe, die auf dem allerfestesten

<sup>1)</sup> Der Schreiber hat irrtümlich "an" o

Stütze ruht, muß man nachsehen! wo ist der Mensch der ben solchen Eigenschaften des Geistes und Herzens nur eine solche Schwachheit hätte? Daben wird die Familiarität und Brutalität in die gehörige Schranken zurüfegewiesen. Die Frau soll nicht in Betracht, geschweige je an den Tisch oder in die Gesellschaft der Schwägerin kommen; also ist dadurch die ziemlich gerechte Befürchtniß des Stolzes der Schwägerin gehoben.

2) die Oeconomie betreffend. Alle Schulden werden bezahlt. 3000 Athlr., die Besoldung järlich verzehrt. Die Herausgabe aller Werke, der Ertrag aller schriftst. Arbeiten künftig und das Benefice erspart, belegt zu Capital. Dieß ist billig. Dieß hat er sest und feierlich versprochen; und — er wird Wort halten. Er fängt schon gut an; er schreibt alles auf, die auf die geringsten Kleinigkeiten; dieß that er noch nie in seinem Leben. Er will nichts weniger als prächtig leben, traktiren, Hauß machen. Dieß tritt dem Stolz der Frau sehr in den Weg; er will sich die Hände nicht binden, von dem Ueberschuß der 3000 Athlr., die er platterdings verzehren will, denen die ihm am liebsten sind, zuweilen kleine Freude zu machen. Alles dieß ist sester Entschluß!!

Diesem steht gegenüber — ber gänzliche Wiederwillen gegen Georg, die Unpäßlichkeit des Stolzes, die Krankheit des Geizes — seiner Frau. Das ist sehr schlimm! den das erste und lezte dieser 3 Uebel ist unheilbar. Sein Wille ist stark; aber sein Herz auch sehr weich. Es wird sehr trübe Tage geben. In ihrem Karakter liegt keine Energie, aber ein Beharren auf einem Plan, eine Ausdauer, Glaube an Erreichung deßen was ihr Verstand nun einmahl vorgesezt hat; was auf eine Reihe von Tagen manches Zusammenstoßen, viel Unmuth, Kummer — Gott weiß was — veranlaßen kan. Er reducirt jeden grosen Kummer, jeden

heftigen Unmuth auf — Berlin — dahin ergießt sich alles! er überredet sich selbst, täuscht sich, verwechselt — und schiebt alles was er — vieleicht nicht hätte thun sollen — auf — Berlin.

Es ift sehr zu befürchten, das häußlicher Unmuth ihn in die Geschäfte begleiten könnte; das er hier — einseitig unbehutsam, unklug handeln könne; und endlich, in einer solchen Stimmung — der ganzen Bernunft entgegen plöglich seinen Abschied hier fordern werde!!! Wer es gut mit ihm meint, soll um Gotteswillen die Frau stimmen: "zu erstragen was sie nun nicht ändern kan, wenn sie auch viel Recht hätte; Wünsche zu unterdrüken, die nicht wesentlich sind; ihm offen und traulich, ohne finstere Mine ohne Bitterkeit in jeder Sache entgegen zu gehen; sein Vertrauen zu gewinnen; ihn heiter froh zu stimmen." Er ist der beste Mensch auf Erden! sie könnte die glüklichste Frau werden! so — würden beide unglüklich!

Ich werde eine sehr wichtige, sehr fräftige, ausführliche Unterredung mit ihr haben! Gott gebe, das die Sprache ber Wahrheit aus dem innern des Herzens Eingang finde!

Nie war die Anerkennung aller Ihrer Eigenschaften, die zärtlichste Liebe für Sie und die Ihrigen heißer und sessenst im innersten seines Herzenst ich ahndete recht. Der Unmuth über einen gewißen Plan kam aus der Heftigkeit und Ungeschiklichkeit, mit der er hier betrieben ward; man hatte hier sehr gesehlt! Die Frau, deren Bruder, und — die dumme Schwester aus Mannheim hatten etwas hineingemischt, ein Argument brauchen wollen, das sein ganzes Gesühl empörte! und ihn 10 sach mehr für Georg stimmten. Es war nichts geringeres — als — Beschuldigung des grosen Diebstahls??? wer kan glauben, das es möglich war, so irre zu gehen!

3ch mus aufhören! ich follte noch Bogen schreiben

ich kan nicht. Das wichtigste wißen Sie. Ihr Verstand mahlt Ihnen das Ganze. Die Söhne liefern den Commentar. Thun wir was wir können! um ihn der es so ganz ver= dient, so gluklich zu machen als möglich! Seine Liebe zu Ihnen hat keine Grenzen! Er erkennt ben Gatten, diesen sehr würdigen deutschen Mann! Staatsdiener! Hausvater! Er liebt alle Ihre Kinder gleich gärtlich! Carl wird ihm äußerst willkommen senn! und — wenn er hier bleibt kan er viel. Der König liebt und schäzt ihn unbegrenzt; deßen Günstlinge sind seine Freunde. Es kan nicht fehlen. Ehre und Achtung von allen Seiten. Mich reißt das Schiffahl von ihm! Mir bleibt die Hoffnung: Unterhaltung in Briefen und Gewißheit seiner Liebe. Empfehlen Sie mich auf das achtungsvollste dem edeln Mann! herzlich dem lieben Luischen! viel Dank für ihr niedliches Geschenk! muß vergolten senn -; Gruße dem guten Fritz und Ernft. Uebermorgen wird das Theater geöffnet. Wir bleiben noch 14 Tage.

Dank, Achtung, Liebe!

Ewig Ihr Beck.

In Gile!

Ist meine Rifte abgegangen? und wenn?

66

Geh. Ob.=Fin.=R. v. Delgen an Iffland.

Berlin, 30. Aug. 1812.

Der Sache und Ihnen, mein theurer Freund, wäre ich es schuldig gewesen, früher jene Schreiben vom 27. und 30. v. und vom 20. d. M. zu beantworten, wenn nicht die

Berhältniße ber Zeit und meine Stellung in ihr mich entsichulbigten.

Das brückende Gefühl, das Sie mir äußern, theile ich ganz und ebenso die Ueberzeugung, daß eine bestimmte Ordnung der Dinge nöthig ist. Ihr persönliches Vertrauen macht mir viel Vergnügen und ich möchte glauben, es könnte günstig auf die Sache würken, wenn Sie es mir erhalten und wir offen Ideen und Ansichten theilen.

Den Anfang will ich damit machen und Ihnen fren sagen wie mir die Sache erscheint. Im Iffland trenne ich den Menschen vom Künftler und Direktor. Der Mensch verdient Achtung, über den Rünftler spricht die Welt, der Direktor ift uns gut, kann uns fehr würksam und nüglich fenn, wenn alles festgestellt wird. Die Feststellung ift hier zwiefach für die Person und für die Sache. Resultate der Beit haben auf die Verson gewürkt, die muffen fortgeschafft werden, wenn diese Person ben vollen Nuten ber Sache gemähren soll, diese Verson verdient Rücksicht, weil der Mensch in ihr gut, ber Künstler groß, der Direktor nuglich und alles zu Einem vereint ift, das der Rönig gerne hat. Diese Rücksichten überwiegen die Zeit und ihr Berhältnig, um so mehr, da nicht so viel dazu gehört, daß ihre Allmacht alle Rücksicht entfernte.

Als Mensch und Freund ist es mir um den Menschen zu thun, als Staatsmann muß ich den Direktor im Auge haben, abwägen was der Staat thun kann und ob dies ihm der Direktor werth ist. Dies glaube ich und deswegen rede ich als Staatsmann zu Ihnen, dem Direktor.

Wollen Sie mit Erfolg für die Sache, w Ihrer Zufriedenheit und zur Ehre des a setzen, so müßen wir benm Ordnen : Person ordnen. Bendes ist unzertrennl so weit ich es übersehe und um können übersehe ich es, so scheint Sie müßen, mein theurer Iffland, in Ihrem Berhältnis, fein und verwickelt wie es ist, persönlich außer Berbindung mit denen seyn, wo das Berhältnis Ihres Standes Sie in Verbindung sezt, wechselseitig muß hier der eine dem andern keine Verbindlichkeiten haben. Sie sind bieder und rein, nicht alle Andern sind dies auch.

Der erste Schritt ift hier nach meiner Ansicht, daß Sie mir als Freund das vorlegen, was Ihren persönlichen Finanzzustand betrifft, Ihre Aftiva und Ihre Passiva nennen, ben beyden, besonders bey den letzteren aber die Zahlungs-Berbindlichkeit, die Zahlungs-Zeit und die Debitoren nennen. Glauben Sie mir, eines Misbrauchs Ihres Vertrauens din ich nicht fähig und diese Ueberzeugung, die mich nicht täuscht, sordert mich auf, so zu Ihnen zu sprechen.

Wenn dies vorliegt, verabreden wir, was zu thun ift, um den Zweck zu erreichen, den ich Ihnen eben genannt habe.

Gleichzeitig mit diesem entwirft der Direktor, der sich nun ganz fren, durchaus fren fühlt, einen Plan für das Theater. Als Grundlage des Plans steht fest.

der König will Schauspiel, große Oper, Operette, Ballet im großen und kleinen Hause.

Er will dafür nur  $\frac{56}{m}$  Thr. jährlich geben, ungerechnet die Penfionen, die langgediente Mitglieder des Schauspiels, der Oper und des Ballets bekommen würden.

Relativ ift der Name Oper und Ballet. Wenn wir Berzicht leisten müssen auf bereits einstudierte oder noch einzustudirende Vorstellungen, weil es uns am Personal sehlt, wenn die übrigbleibenden bessern Mitglieder des Theaters auch mehr Rollen übernehmen, zum Theil auch die größeren Künstler kleine Bogen Rollen spielen müsten, so haben sich einige gegen mich dazu gerne bereit erklärt

und ich will sie Ihnen nennen, damit wir sie beym Worte erhalten.

Die Muße, die Ihnen Ihre Gesundheit und die Bershältniße der Zeit giebt, die Sie aus Berlin entfernt, besuchen Sie diese und entwersen Sie jene bezden Uebersichten, es sind Schwestern, die mit einandergehen, wo die eine der andern bedarf, um zu blühen.

Das schlesische Gebürge, wo Sie jest leben, hat eine so reine, heitere Luft, Sie sind dort so ganz und durchaus ungestört, so wie es dort aus dem Kopfe kommt, so geben Sie es mir, und glauben, daß es bey mir auch zum Herzen geht.

Nie Künftler, nie Direktor gewesen, sagt es mir die kalte Vernunft, die Sache geht. Strafen Sie nicht diese der Lüge.

Sobald wir dies haben, so entkräften wir das, was Ihnen (!) jezt drückt und Sie kennen den Staatskanzler, wie bieder, wie guth, wie Ihr Freund er ift.

Es wird mich glücklich machen, wenn dieser Brief Ihnen zuspricht, wenn Sie die Stimme des Freundes darin erkennen, die Ihnen gerne beweisen möchte, wie sehr Sie achtet

Berlin, d. 30. Auguft 1812.

Delgen.





# Anhang

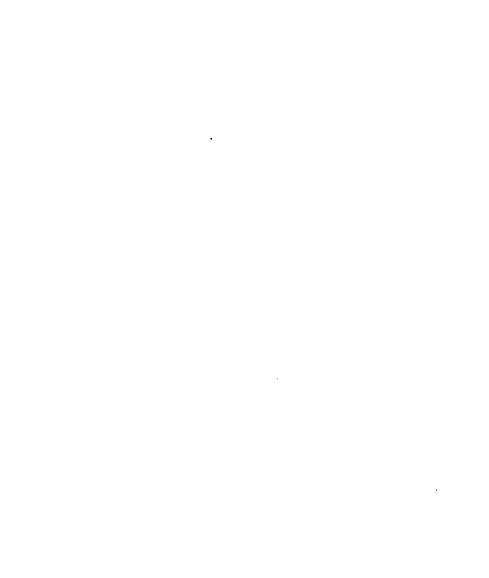

# Die Wiederkunft.

# Gelegenheitsftud in einem Aufzug von A. 28. 3ffland,

#### Berfonen:

Der Amtmann,
Die Amtmännin,
Der Schulmeister,
Die Schulmeisterin,
Karl
Louise ihre Kinder,
....
Ein alter Bauer,
Ludwig
Friedrich seine Kinder,
Gretchen
Raspar, ein Bauer,
Jacob,
Bauern, Gäste auf dem Amte.

# Erfter Auftritt. Eine geräumige Dorfftube.

Der Schulmeister (schreibt, wirst dann die Keder weg und springt frendig aus): Abgeschrieben, richtig, nett und rein! Nun, das sage ich und dabei bleibe ich, es tut mir es in Gottes weiter Welt keiner (schlägt mit gedallter Faust auf den Tisch), es tut mir es der Herr Konsistorialrat nicht nach. In 14 Tagen die ganze Historia des verlorenen Sohnes so lebendig dars und hingestellt — nicht anders als lebte er lebendig. (wichtig) Aussehen wird es machen! (gesallig lächelnd) Nun, besser beneidet, als bemitleidet. Mein Weid wird einen Respekt vor mir haben, der übernatürlich ist, wenn sie hört, daß ich eine so ferme Faust schreibe, wie ein Gelehrter! Ich muß doch endlich hören, was sie auf dem sessilichen Tag vor hat.

— He, Weib! (freundlicher) Frau (ganz freundlich) Susannshen.

# Zweiter Auftritt. Schulmeisterin. Boriger.

Schulmeisterin (sie hat Blumen in der Hand, von denen sie Kränze zu machen im Begriff ist; eilig): Was willst Du?

Schulmeister: (frohlich) Er ist fertig.

Frau: Wer?

Schulmeister: (außer sich) Fix und fertig. (Dringt auf sie ein.) Wie er endlich das Seinige verpraßt hat —

Frau: (ichadenfroh) Wirklich?

Schulmeifter: (beftiger) Wie er befertiert —

Frau: Ist er fort?

Schulmeister: Wie er ins Elend kommt —

Frau: (schnell) Das habe ich gefagt!

Schulmeister: (feierlich) Wie er die Träbern frißt.

Frau: (heftig) Berbient hatte er es.

Schulmeister: Wie er mit den Sauen in Rompagnie lebt. Frau: Das ist der Lohn. Ich hab's ihm vorige

Boche schon angesehen.

Schulmeister: Dem verlorenen Sohn?

Frau: Was?

Schulmeister: Wovon sprichst du? Frau: Bon unserm Gutsberrn —

Schulmeister: (entrustet) Ich rebe vom verlorenen Sohne, den ich zu der Feierlichkeit komponiert habe und nun bald spielen werde.

Frau: Ich dachte, unser gnädiger Herr hatte endlich einmal ben Lohn für — —

Schulmeister: (die hande zornig in die Seite) Bas habe ich benn nun gefagt?

Frau: (naiv) Das weiß ich nicht. Schulmeister: Ich habe gesagt —

Frau: Still, still — ich muß an meine Axbeit.

Schulmeifter: Bleib, mas arbeiteft bu?

Frau: Kränze!

Schulmeifter: Wozu?

Frau: (ben Finger auf dem Mund)

Schulmeister: Schick' mir die Rinder her.

Frau: Die laffen fich nicht ausfragen.

Schulmeifter: Schicke fie ber, bag ich fie abrichte.

Frau: Ich gebe sie nicht her.

Schulmeifter: Beib! Bringe beinen Mann nicht in Gifer.

Frau: Ich kann die Kinder nicht hergeben. Der Herr Amtmann — —

Schulmeister: (erbost) Pack dich mit den 1 Herrn Amtmann! Seine Festivitäten sind von d t. — Meine — —

Frau: Nun, ha ha ha — und 1 ?

Schulmeister: (heftig) Die si — hustet und nimmt Labat) absonderlich!

Frau: Laß dich nicht auslachen, ich bitte dich. höre, richte du deine Träbern an und laß mich meine Kränze machen — übrigens hüte dich vor dem Sprichwort: Wer zuerst kommt — wie heißt es? (sie läuft rasch weg)

Schulmeister: Da hüpft sie hin mit ihrem diabolischen Gelächter. Freilich, klug ift sie, aber triumphieren soll sie doch nicht! Was kann sie denn machen? Blumen — sind Blumen, und wenn der Herr Amtmann dazu träte — dabei ist doch nichts Gelehrtes! Aber mein verlorener Sohn? Der muß die Herzen im Jammer ersäusen, dann aber mit — mit Gelächter der Freude, hm hm hm — wie mag ich es gleich nennen — kizeln! Drum nur recht probiert, nur recht probiert! Karolus, he, Karolus!

# Dritter Auftritt. Karl. Der Borige.

Karl: Was foll ich Bater?

Schulmeister: Sage mir, Karl, was hat dich die Mutter gelehrt?

Karl: Wozu?

Schulmeifter: Bu bem glücklichen Tage, wo -

Karl: Wo unsere gute Fürstin wiederkommt? Nichts, Bater! "Sie wird kommen", sagte sie zu uns Kindern. "Es ist die Mutter eines Menschenfreundes, ihr werdet das an ihren Zügen sehen. Sie ist die teure Nachgelassene eines guten Fürsten. Das Bolk wird zusammentreten, sich zu freuen. Freuet euch mit", sagte sie "und sprecht, was das Herz euch eingibt!"

Schulmeister: Was wird dann aber vorgehen, Karolus? Karl: Wenig Bater, die Mutter sagt, wo das Herz recht voll wäre, brauchte man wenig Umstände!

Schulmeister: Aus keinem bringe ich was heraus!

Alles halten fie geheim. Defto beffer muß probiert sein. Geh und hole mir den Rafpar her.

Rarl: Ben?

Schulmeifter: Rafparn! Den verlorenen Sohn.

Rarl: Gleich Bater (er geht).

Schulmeister: 3ch werde hie und da mit langfamer Sand ausputen, dann mögen fie nur ftolzieren, ich trete alles zu Boden!

#### Vierter Auftritt.

#### Amtmann. Schulmeister.

Amtmann: Nun, mein lieber herr Schulmeifter, ich weiß, daß er recht lebhaften Anteil nimmt an der Frende, die uns alle beseelt, drum eile ich, ihm es zu sagen: sie ift da!

Schulmeister: (in freudigem Erstaunen) Ber? Sie -

Amtmann: Unsere aute liebe Fürstenmutter! Sie ift aekommen!

Schulmeister: (frahlich) Gottlob! Lieber Herr Amt= mann, Gottlob! Aber — (angfilich) Da belieben Sie doch gleich wieder hinauszugehen, Herr Amtmann!

Amtmann: (ladelnb) Bas hat er? Der Angftschweiß bricht ihm aus. Sei er doch ruhig!

Schulmeister: (trofilos) Ach, mein werter herr Amtmann, mein werter herr Amtmann! - Meine Schuld ift es nicht. Alles ift da! Die Träbern, das Gastmahl, die Säue, die Gäfte, alles! Rur —

Amtmann: 3ch verftehe kein Wort, was er will. Schulmeifter: Es ift alles ba; mur ber Schluß fehlt.

Amtmann: Wovon?

Schulmeifter: Bom verlove Amtmann: (an fic beit

Schulmeifter: 30

habe ich ihn darftellen wollen (verwirrt fich in hochtragenbem Besen) Ihm selbst zum Exempel, andern zur wohlverdienten Strafe!

Amtmann: (lachend) Der Herrschaft hat er - -

Schulmeister: (expolt fich) Zur diensamen Ergötzlichkeit. Aber da hat mein gottloses Weib —

Amtmann: Bas hat er gegen die gute Frau?

Schulmeister: Sie will mir die Kinder nicht hers geben. Nun fehlt mir —

#### Fünfter Auftritt.

Borige. Raspar.

Rafpar: Guten Abend zusammen.

Amtmann: Guten Abend! Bas wollt 3hr?

Rafpar: 3ch bin der Trabernfreffer.

Schulmeifter: (luftlg) Bas fagen Sie zu ihm?

Amtmann: Er sieht mir aus, als ob ihm seine Mahlzeit schmeckte!

Schulmeister: Nicht wahr! Er sieht so respektive dazu wie gemacht aus.

# Sechster Auftritt.

Sechs Bauern. Vorige.

Etliche: Guten Abend! Etliche: Gruß Euch Gott!

Amtmann: Was sollen denn alle diese Leute?

Schulmeister: Probieren wollten wir! Aber nun? Daß Gott erbarme!

Amtmann: Was ftellen benn diese Leute dabei vor? Schulmeister: Welche sind Bauern, welche Gäste, einer ein Hirte und welche wollen Saue vorstellen.

Amtmann: So? So?

Schulmeister: Und schicken sich alle charmant in ihren Charakter, aber — ba fehlt nun der Schluß!

Amtmann: Ich bedaure sein Mißvergnügen; beruhige er sich indessen, denn ich denke, es hätte doch nicht recht gepaßt.

Schulmeister: Nicht gepaßt? Nicht — Gottestausend noch einmal — was denken Sie? (zu den andern) Fangt eins mal an. (Die Bauern fiellen fich)

Amtmann: Nein, mein lieber Mann, ich kann nicht warten — —

Schulmeifter: Rur die Balfte!

Amtmann: Es wird zu spät. Ich habe doch noch einige Neine Beforgungen.

Schulmeister: Nur den traurigen Aufzug erlauben Sie, wo es ihm so miserabel ergeht. Daß Sie doch um Gotteswillen sehen, wer ich bin!

Amtmann: Nun benn, nur hurtig, weil - - -

Schulmeister: (zu den Bauern) Allons! Den Auftritt im Walde! Geht hinaus und kommt dann alle der Ordnung nach wieder herein! (sie gehen ab; er stellt Stahle als Kulissen) Belieben Sie zu denken, diese Stühle wären Bäume und stellten einen Wald vor. Jetzt! Ein wenig an die Seite — da vorn hin, Herr Amtmann! Daß Sie alles recht im Auge haben. (räuspert sich und nimmt sein Buch vom Tisch) Es tritt auf Joachim, der Hirt!

Joachim: (pathetisch) Hier ist es gut für meine Tiere, hier will ich sie hinsühren. Mit Verlaub Herr Schulmeister, die Kerls kommen nicht!

Schulmeifter: (watend) Allons, die Saue herein.

Sacob: (friecht auf handen und Bugen berein).

Schulmeifter: Es muß noch einer braußen sein.

Jacob: (bleibt in seiner Stellung und nimmt die Kappe ab) Es ist Gerichtstag, er hat zu Rate gemußt, Herr Schulmeister. Schulmeister: Nun, es ist an dir genug. Allons! Raspar!

Raspar: (tritt auf) O weh! Wie ist meine Dummheit so groß! Ich übernahm mich in Fressen und Sausen! Nunmehr kastigiert mich das Schicksal und reduziert mich unter die Säue! Und muß diesen zarten Bauch mit Träbern füllen! Herr Schulmeister! Wo bleiben denn die Träbern?

Schulmeister: hier, mein Sohn! (ichiebt ihm einen Trog mit Buchern gu)

Amtmann: Wie? Das find ja Bücher?

Schulmeister: (eifrig) Das sind die Träbern!

Amtmann: Aber er glaubt -

Schulm eifter: Die unverdaulichen Träber! Lauter Moderomane und matte Journale — die wahren Träbern.

Amtmann: Gewiß, dabei ist sein verlorener Sohn sehr zu beklagen!

Schulmeifter: Run fortgefahren! — Die Träbern fressen.

Amtmann: Ich kann nicht länger warten. Auch war dies genug, um mir zu beweisen, wie interessant das Ganze sein muß.

Schulmeister: Nicht wahr? Nun — und Gott wird mir helfen, daß ich den Schluß auch noch zu Wege bringe.

Amtmann: Tue er das.

Schulmeister: Dann kann es heute noch gespielt werden.

Amtmann: Allerdings, die gute Dame weiß zu wohl, daß Scherz die Würze des Lebens ift, als daß ihr das Lachen zuwider sein sollte.

Schulmeister: Sie erquicken mich recht, liebwerter Herr Amtmann! Nun, ihr Kinder, so geht noch etwas bei

Seite. Aber paßt auf den Wink. Raspar, da habt Ihr für eine Maß Bein!

Rafpar: Will fie gleich verschlingen (geht mit den Bauern weg).

Schulmeister: Sagen Sie nun meiner Frau —

Amtmann: A propos, ift sie zu Hause?

Schulmeister: Sagen Sie ihr boch gefälligst, daß sie von dem einfältigen Gedanken wegbleibt mit den Kindern. — Ich weiß nicht, was sie vor hat — aber eskann weber was Prächtiges noch was Gelehrtes noch was Erhabenes sein.

Amtmann: Laß er die gute Frau gewähren.

# Siebenter Auftritt.

Ein alter Bauer und seine zwei Söhne. Die Vorigen.

Der alte Bauer: Auf dem Amte sagte man uns, daß Sie hier sind. Vergebung, daß wir Sie aufsuchen.

Amtmann: Was verlangt Ihr, meine guten Leute?

Schulmeister: (der in Meditation dastand, fallt hastig ein) Mit Ihrem Konsens und Wohlnehmen, mein liebwerter Herr Amtmann! Soeben sallen mir ein paar recht herbe Lamentationen ein, womit ich meinen verlorenen Sohn annoch — noch — spicken will. Adieu. Si vales bene est, ego valeo. Adieu, mon cher. (er geht)

Amtmann: Nach Gefallen, Herr —

Der alte Bauer: Der Herr Schulmeister hat auch wohl vollauf zu tun heute?

Amtmann: Jeder von uns nach seiner Art. Ohne Freude ist heute die ärmste Hitte nicht. Nun, was wollt Ihr von mir?

Der alte Bauer: Erlauben Sie, daß ich es Ihnen so nach meiner Weise vortrage, unser Anliegen?

Amtmann: Recht gern.

Der alte Bauer: Lieber Herr, wir sind heute recht im Herzen vergnügt. Sie wissen schon, warum wir es sind. Sie ist wieder bei uns, die unsern guten Fürsten geboren hat. Wir sind zusammengekommen, der ganze Ort, und haben uns unsere Freude erzählt. Wir haben uns der alten Zeit erinnert, unsere Kinder hörten uns zu, "es ging uns gut", sagten wir Ihnen. "Es geht uns gut", riesen sie Gottlob, "es geht uns gut", riesen wir wieder, und Dank, Freude, Segen und Wohlwollen ging von Herz zu Herz.

Amtmann: Ihr braven Leute, diese warme Dankbarkeit ist süßer Lohn für eines guten Fürsten Sorgen um Euch.

Ludwig: (gutmuttg) Aber das ift nicht recht, Herr Amtmann, daß wir uns ohne Sie freuen sollen.

Friedrich: (ichnell) Sie muffen unter uns fein.

Der alte Bauer: (faut rafc ein) Darum find wir hier.

Ludwig: (mit Fener) Sie und Ihre Familie.

Friedrich: Und Ihre Gafte.

Amtmann: Ihr rührt mich zu Tränen —

Ludwig: (last ihn nicht ausreden) Alle müffen wir an biefem herrlichen Tage nur eine Familie ausmachen.

Der alte Bauer: Schlagen Sie uns diese Bitte nicht ab.

Amtmann: Ich komme von Herzen gern, Ihr guten Seelen.

Alle drei: Herzlichen Dank!

Amtmann: Doch lieber ware mir es, und barum bitte ich, Ihr wolltet meine Gafte sein.

Der alte Bauer: (traurig) Run ist's schon nicht recht.

Ludwig: Gewiß nicht.

Der alte Bauer: Nun fieht es -

Umtmann: Ich laffe mir es nicht abschlagen. Deine

willsommenen, angenehmen Gäste! Ihr, Eure Weiber, Nachbarn, Kinder und Freunde, das ganze Dorf! — Meine geliebten Gäste! Wollt Ihr das Amt nur in Klagen und Verdruß betreten? Nein, lebt auch Eure fröhlichen Stunden da, wo der Fürst für Eure Ruhe, Eure Glückseligkeit arbeiten läßt.

Der alte Bauer: Nun, wenn Sie es denn so wollen, in Gottes Namen. Ludwig, so führe sie alle hin, unsere Leute, auf das Amt. (Ludwig geht)

Amtmann: So recht, Bater! Und er, lieber Friedrich, sage er es meiner Frau, daß meine Gäste mir zugesagt haben. (Briedrich geht)

#### Achter Auftritt.

Vorige ohne Ludwig und Friedrich.

Der alte Bauer: (sieht den Amtmann eine Weile an) Herr Amtmann, es ist denn doch auch keine geringe Freude für Sie, daß Sie so sehen, wie Ihre Gegenwart unsere Freude nicht stört. Daß Untertanen ohne Obrigkeit nicht froh sein können, das ist keine gemeine Lobrede für Sie.

Amtmann: (denact ihm die hand) Ein herrliches Sittenzeugnis für Euch, ein wahres, treffliches Lob für den Regenten des Landes.

Der alte Bauer: Gott segne, die ihn gebar, die gute herrliche Mutter!

Amtmann und der alte Bauer: (fich omarmend) Gott segne sie!

Der alte Bauer: Ronne Amtmann! Hin unter unsere Weiber und Gamilie, Ihre Gäste, groß und Nein unel laut anstimmen: Es lebe Naffau, Mann und Weib! Es lebe Naffau, Jung und Alt! (Sie geben Arm in Arm ab.

#### Neunter Auftritt.

(Die Bühne verwandelt sich in einen Bald, im hintergrunde steht ein Altar mit der Ausschlieber matterlich en Liebe. Man sieht weiß gekleidete Frauenzimmer nach einer harmonie von blasenden Instrumenten zweimal einen Zirkel in fröhlichem Schritt um den Altar tanzen. Die Anwesenden ziehen sich während des an beiden Seiten die Länge des Theaters herad. Da die Frauenzimmer das dritte Mal den Zirkel beginnen, kommt der Schulmeister, der Tanz trennt sich, die Musik hört auf und alles drängt sich um den Schulmeister ber.)

Schulmeister: (kommt sprechend heraus) Ich unglückseliger - Mensch.

Amtmännin: Bas fehlt Ihnen?

Schulmeister: O, ein schreckliches Unglück. Amtmännin: Armer Mann, was ist benn? Schulmeister: (außer fich) Ach, es ist inkurabel? Amtmännin: Bielleicht kann man noch helsen?

Schulmeister: Alle neun Musen mussen sich prostituieren, wenn sie mir aufhelsen wollten!

Amtmännin: Nun, ftore er unser Fest nicht mit bem Gebanken, bag ihm gar nicht zu helfen ware!

Schulmeister: Sie werben wissen, daß ich zu der Feierlichkeit einen Aktus komponiert hatte, genannt "Der verlorene Sohn". Wir haben ihn zum Teil soeben vor dem Herrn Amtmann probiert, und Sie meinten selbst, es müßte nicht auszustehen sein.

Amtmännin: (lachend) Go?

Schulmeifter: Bor Entzücken! Run gebe ich bem

Raspar, der wirklich den verlorenen Sohn repräsentieren follte, sich auch abmirabel bazu schickt, eine Ergötlichkeit von einer Maß Wein. Gben will ich ihn gitieren, daß er hier spielen soll, so — o Jammer ohne Maß!

Amtmännin: Nun?

Schulmeifter: So hat er fich bergeftalt im Getrante übernommen, daß — daß — daß — ich ihn mit ultima ratione regum, mit einer Kanone vergleichen mag!

Amtmännin: Ei, er armer Mann! - Also betrunfen?

Schulmeifter: Sie erlauben gutigst - besoffen! Und nun weiß ich meine Frau nicht zu finden, daß ich etwa mit der auf etwas anderes bachte.

Amtmännin: Run, wir wollen boch schon froh sein.

Schulmeifter: (heftig) Aber das Wert? Der verlorene Sohn! Die Intention — mein Werk!

Amtmännin: Nun, das Werf lobt den Meifter.

Schulmeister: Auf die Art - ja! Auf die Art lant fich es verschmergen! (Man bort in der Ferne eine fanft muntere Wufit) Was hat das auf sich?

Amtmännin: Uh — sie werden kommen!

Schulmeifter: Ber?

Amtmännin: Die Leute aus dem Dorfe. Mein Mann hat fie hierher eingelaben.

Schulmeister: Da muß ich sehen, wie ich mir helse. (Er geht ab; unterbes ift bie Dufit nabergetommen, und alle haben ihre Blide ge-Rufifanten, bann ber richtet, mo fie bertommt. Buerft tommt ein Erns Amtmann und ber alte Bauer, hinter ihn Bauern unb Bauerinnen paarweis. Babrend an ben Altar hinauf, bort gebt ein er vorüber a andere **øb**ne bleibt an biefer Seite. Sie Rang. Als fie fteben, bort Mufitanter de

Ach, die mit heißen Bunschen wir Und kindlichem Gebet In unsern Schoß zurückgefehlt, Ach, unsere Mutter ift nun hier. Sieh' dankend unsre Herzen gluhn, Dies reine Opfer nimm es hin.

Chor aller Unwefenben:

Sieh' dankend unfre Herzen glühn, Dies reine Opfer nimm es hin.

(Sie tritt wieder zu den übrigen, unter dem ganzen haufen entsteht eine Bewegung, als wollten sie weiter fingen, sowie aber der alte Bauer anfängt zu reden, steht alles und hort ihm mit Ehrsurcht zu.)

Der alte Bauer: Ihr guten Leute! Ich lebe folcher Augenblicke wohl nicht viele mehr, denn ich bin der Drum lagt meine Erfahrung ein älteste unter Euch. Wort an Euch reden. Von alter Gebächtnis her ift uns geblieben, daß dies Bolf und seine Fürften fich liebten auf Leben und Tod. Diesen Segen haben unsere Bater uns hinterlaffen, vererbt auch Ihr ihn auf Gure Nachkommenschaft! Deutsche! Nassauer! Gure Beimat ift Guch schon ein festes Zeugnis. O bleibt bei deutscher Sitte, damit Eures vaterländischen Fürftenhauses Ihr würdig seid! Ihr seid zusammengekommen — Ihr seid fröhlich zu Ehren unserer guten Mutter Sophie Charlotte. Ihr auten Rinder! Die Fefte jum Dank für gute Fürsten seien zu ewigen Tagen diesem Volke gewöhnlich! Liebt Eure Fürsten, wie fie Euch lieben, und immerfort werden Eure Fluren Euch Glück lächeln, die tiefen unterirdischen Felsengänge werden Guren letten Nachkommen unerschöpflichen Reichtum barbieten, und ewig - ewig wird auf ben sanften Fluten der Saar der Segen aller Länder an Gure Ufer wallen! Das wünsche ich, das prophezeie ich, das wird aeschehen!

Alle: (aus vollem bergen) Das wird geschehen!

Der alte Bauer: Ich habe Euch die Meinung, die Sorge und den Wunsch der Alten vortragen dürfen, das ift nun vorbei. Nun laßt die Spiele froher Jugend uns an die Zeit erinnern, wo wir um Eure Mütter freiten!

(er verliert sich unter dem hausen)

#### Behnter Auftritt.

(Die Schulmeisterin, ihre Tochter und ihr Sohn geben voraus, ein kleineres Kind trägt sie auf dem Arme. Sie tritt während der letten Worte des alten Bauern auf, der Schulmeister folgt ihr.)

Schulmeisterin: Habt Ihr für das Alter gesprochen? So laßt hier diese Kleinen mit unschuldsvollem Herzen die Wünsche der Jugend sprechen und ihrer Eltern.

Amtmann: Mit Freuden!

Der alte Bauer: Bon ganzer Seele.

Schulmeister: (hebt Karl auf und kust ihn) Geh hin, mein Sohn, und rede für beinen Bater.

Karl: (geht zum Altar) Gute Mutter, liebe Fürstin! Nicht eine beiner Sorgen, nicht einer beiner Wünsche für Sohn und Land ist unerkannt geblieben. Gute Mutter! Nimm biesen Kranz zum Dank für beine Liebe. Für jedes Jahrzehnt beines Lebens habe ich eine Kose hineingeslochten. Wir haben noch viele Rosen; wir warten und pstegen sie zärtlich für beine Feste. Ach, gute Fürstin! Da zittert eine Träne der Liebe auf deinem Kranz — laß sie für mich sprechen! (er legt den Kranz auf den Altar und bleibt daneben stehen)

Louise: (geht schnen hin) Liebe Mutter, unseres Ludwigs! Die besten Blumen, die wir haben, streue ich zu beinem Feste. (sie streut Blumen vor dem Altar) Uch, iedes Blimmben is ein Gebet und ein frommer Muster

Schulmeifterin: 11m.

Freuden und Leiden der Welt noch gleiches Spielwerk dünken! Sollst du denn gar nichts tun? O du liebst die vortreffliche Fürstin, du mußt sie lieben, denn das ganze Wesen deiner Mutter ist Ehrsucht und Liebe sür die, die unsern Ludwig gedar, die ihm ihr Herz und ihre große Seele gab. (se tritt hinter den Altar) Hier lege ich für dich diese Blume zu den Opfern deiner Geschwister. Hier füsse ich dich. (se rast ihn) Ich küsse dich mit aller mütterlichen Zärtlichkeit. (se kast ihn noch einmat) Und kann dein Wesen irgend was empfinden, so ditte Gott, du reine Seele, um die Erhaltung ihrer Tage, um ihre Liebe!

Chor aller Anwefenden:

Sieh' dankend unfre Herzen glühn, Dies reine Opfer nimm es hin!

Der Borhang fällt.

Anmerkungen.



Die genauen Titel der im Folgenden und in der Einsleitung abgekürzt zitierten Bucher lauten so:

- Brachvogel: Geschichte bes Königlichen Theaters zu Berlin. Die Königliche Oper unter Freiherrn v. d. Rect und das National = Theater bis zu Issand. Ein Beitrag zur Geschichte Berlins und des deutschen Theaters. Nach Originalsquellen von A. E. Brachvogel. Berlin 1878. D. Janke.
- Briefe I ober Band I: A. W. Ifflands Briefe an seine Schwester Louise und andere Berwandte, 1772—1814. Herausgegeben von Ludwig Geiger. Berlin, Selbstwerlag der Gesellschaft für Theatergeschichte, 1904 (Schriften Band V).
- Geiger, Berlin: Berlin 1688—1840. Geschichte des geistigen Lebens der preußischen Hauptstadt, von Ludwig Geiger. 2. Band 1786—1840. Berlin, Gebrüder Paetel, 1895.
- **B.** Heinrich I, II, III: L. Schneiber, Istland als Direktor des Berliner National = Theaters, Deutscher Bühnenalmanach, herausgegeben von Heinrich, Berlin 1852, 58, 54.
- Holftein: Ueber meine theatralische Laufbahn, von A. W. Iffland, herausgegeben von Hugo Holftein. Heilbronn, Gebr. Henninger, 1886.
- Schäffer und Hartmann: Die Königlichen Theater in Berlin. Statistischer Rückblick auf die künftlerische Tätigkeit und die Personal-Berhältnisse während des Zeitraumes vom 5. Dezember 1786 bis 31. Dezember 1885. Zusammengestellt von Geh. Hofrat C. Schäffer und Hofrat C. Hartmann. Berlin, Berliner Berlags-Kontor, 1886. (Für Berliner Repertoire und Versonalien auch benutzt, wenn nicht besonders zittert.)
- Schmidt: Erinnerungen eines weimarischen Beteranen aus dem geselligen, literarischen und Theaterleben. Nebst Originals mitteilungen über Issland (außerdem 11 Namen). Bon Heinrich Schmidt. Leipzig, Fr. A. Brochaus, 1856.
- Teichmann: Joh. Bal. Teichmanns Literarischer Nachlaß, herausgegeben von Franz Dingelstebt. Stuttgart, J. G. Cotta, 1863.
- Walter I, II: Archiv und Bibliothef des Großb. Hof- und Nationaltheaters in Mannheim 1779—1839. Im Auftrag der Stadtgemeinde herausgegeben von Dr. Friedrich Bd. I. Das Theater-Archiv; Bd. II. Die Theater Leipzig, S. Hirzel 1899.

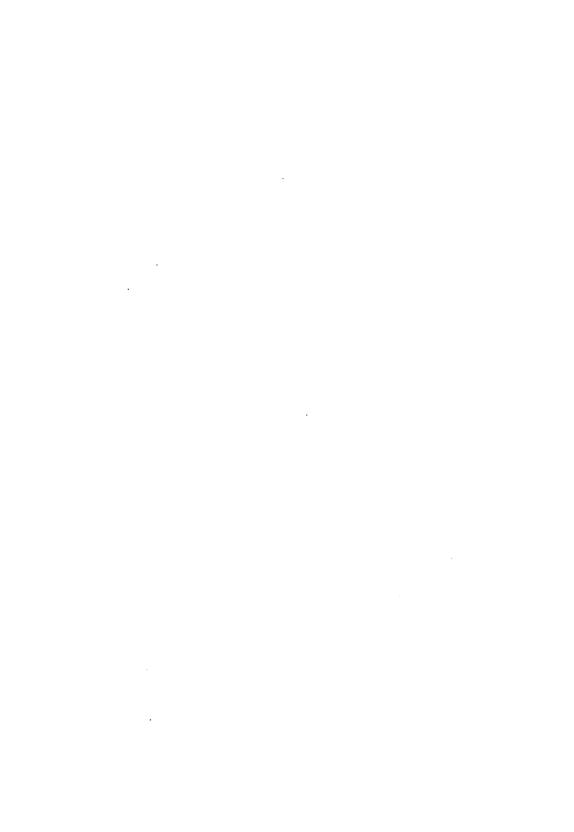

### Zum ersten Ubschnitt.

Aus dem neuen, im vorliegenden Band verwerteten Material, über das die Einleitung nähere Auskunft gewährt, find mancherlei Nachträge für die Jugendgeschichte zu liefern. Zunächst sei be-merkt, daß Louisens Gatte Wilhelm Christ. mit Vornamen heißt und am 11. November 1741 geboren ift. Sodann fei auf ein tulturhiftorisch höchst interessantes Altenstück hingewiesen, auf ein genaues Berzeichnis von Louisens Ausstattung. Bei ihrer Hochzeit am 17. Oktober 1771 bekam sie Silber im Werte von 127 Ar. 27 Gr. 5 Pfg., Leinen und Drell im Werte von 175 Aleisburg und Malichartisch 110 Oli Wester von 175 Aleisburg und Malichartisch 110 Oli We bung und Kleiberftoffe 110 Alr., Möbel und Betten etwa 480 Alr., allerlei Ruchen- und Wirtschaftsgeräte etwa 85 Alr. Es würbe sich lohnen, in einer wirtschaftsgeschichtlichen ober hannöverschen Zeitschrift das Berzeichnis der einzelnen Gegenstände mit der Angabe der Preise abzudrucken.

Mus der Ifflandschen Familiengeschichte sei nur folgendes erwähnt. Gottfried war nicht, wie ich annahm, der jüngere Bruder, sondern ist älter als der Schauspieler. Er ist 1753 geboren; von seinem späteren Leben ist am Ende in den Anmerkungen zu handeln. Aus seiner Jugendzeit vor August Wilhelms Fortgang aus dem elterlichen Haus satischen üben bei französisches Schreiben, Hameln, 5. Juni 1775, an die Schwester werden in der Schwester Wilhelm war die mehr erhalten, in dem folgende Stelle vortommt: "Wilhelm war die zwei Feiertage (Pfingsten, 4. und 5. Juni) bei mir. Er hat mirvieles von sich erzählt, fo daß es gefühlvollen Leuten Schmerz bereiten muß. Er hat mir lebhaft vorgesammert, und ich beklage ihn febr." Dies Zeugnis ist außerordentlich wichtig, da es die unbehagliche Stimmung des Schülers erklärt. Man sieht übrigens auch aus diesem Zeugnisse, daß der Rufname des Knaben Wilhelm mar. Dasfelbe wird bezeugt durch eine von des Baters ober Gifendechers hand her-rührende "Defignation der in einem Berschlage nach Gotha an Wilhelm gesandten Sachen". Es sind die Sachen, die Iffland einmal gang turg berührt, Briefe I 285. Das Berzeichnis foll hier nicht gang mitgeteilt werden, obwohl es tulturhiftorisch febr interessant ift. Hervorheben möchte ich nur als besonders charatteristisch "5 baumwollne Mügen" und "5 Pfund Federposen". Nach dem Lobe des Baters schrieb Gottfried dem Bruder eine lange Rrantheits- und Sterbegeschichte, die hier nicht wiederholt werden soll. An diese Erzählung schließt sich die folgende wichtige Nachricht an: "Papa hat Eisendecher und Philipp zu Bormundern über dich gestellt, dis du das 30. Jahr wirst zurückgelegt haben. Gisenbecher wird für dich sorgen, daß dir nichts Unrechtes geschieht. Philipp, der verschiedenes gemacht hatte, was mit vieler Einschränkung sür dich war, hat sichs müssen gefallen lassen, noch beim Leben unseres Vaters durch die Einrichtung von Eisenbecher durchstrichen zu sehen und es ist jetzt, da du nicht gegenwärtig bist, ja doch notwendig, Sachwalter deines Geldes zu haben . . . Papa hat dir seine Taschenuhr und silbernen Degen bestimmt." Das Tatsächliche der Vormundschaft war schon früher bekannt (vgl. Briefe I, 245, 259, 279); unbekannt war discher Philipps Verhalten gegen unsern Iffland, das eben nur aus dem Jorn des Strebers gegen den Komödianten erklärt werden kann. Die Kenntnis dieses Versahrens ist wohl die Ursache der Lauheit, mit der Issaad versahrens iht wohl die Ursache der Lauheit, mit der Issaad seinem Bruder Philipp stets gegenüberstrat, eine Lauheit, die merkwürdig gegen die schwärmerische Liebe

zu ben übrigen Geschwiftern tontraftiert.

Rr. 1. Zwei kleine Foliobogen, steben Seiten beschrieben, die stebente Seite, die nur eine unbedeutende Nachschrift enthält, ist außgelassen. Gleich bei diesem ersten Briefe scheine ich mich in Widerspruch zu stellen mit dem in dem Vorwort dargelegten Programm. Aber dieser Brief mußte gegeben werden, zunächst deshalb, weil gerade während dieser Zeit in den Briefen I eine zu große Lücke ist. Dort war nämlich sast während eines ganzen Jahres, vom 20. November 1777 bis zum 28. Oktober 1778, kein Brief gegeben; durch unsere Nummer wird diese Lücke außgefüllt. Der Adressa ist Jssland sich oden genannter und auß den Briefen I wohlbekannter Schwager. Die übrigen hier erwähnten Persönlichseiten sind gleichfalls auß der früheren Verösserdintlichung wohlbekannt: Ekhof, Gotter, die Herzogin, Boek. Für die Dem. Ackermann (S 4 3. 4 ff. v. u.) ist auf Litmann, Schröber zu verweisen; D. Borchers, 1744—1796, wurde damals außerordentlich geschätz, vgl. Schmids Chronologie (Neudruck, unsere Schriften 1) E. 145. Ekhof war damals schon sehr krank, er starb am 16. Juni 1778, darauf zielt die Stelle S. 5 3. 3. Die Hauptgründe indes, wegen deren dieser Brief mitgeteilt wird, sind 1. das Besenntnis über seine erste Schaiptelerzeit und 2. die Erwähnung Goethes. Ginen bestimmten Ausenthalt Goethes in Gotha kann man in der Zeit vom März 1777 dis Mai 1778 auß den Briefen des Dichters nicht nachweisen, in den Tagedüchern wird zwar ein Zusammensein mit dem Herzog von Gotha in Eisenach, 25. September 1777 und mit Ekhof in Weimar 7. Januar st 1778, dagegen tein Ausenthalt in Gotha erwähnt. War Goethe vielleicht doch in Begleitung des Herzogs Karl August 21. November 1777 in der Benachbarten Keildenz? Der Iollte etwa Issiland den Meister nach Weimar begleitet haben? Der Briefe ist ein Lebhastes Plaidoner stür Erlangung der Erlaudnis, Gotha mit Hamburg zu vertauschen. — Ueder die damals mit F. L. Schröber begonnene und sehr weit geführte Unterhandlung über eine Unssellung des jungen Künstlers in Hamburg, vgl. Briefe I, 234. — Hür v. Lenthe (S.

Der Empfänger ober ber Bater hat im Original einzelne Stellen rot unterstrichen, die ihm besonders unangenehm waren oder auf die er bei seiner Antwort speziell einzugehen willens war. — Man sieht übrigens dem Original, das im Abdruck treu wiederz gegeben ist, die Erregung des Autors an. Er machte freilich auch sonst in seiner Frühzeit manche Fehler gegen Orthographie und Grammatik, aber so schlimm wie hier sind sie doch sonst sehre felten.

Aus dem folgenden Jahr hat sich ein Brief an Gottsried erhalten, 15. Januar 1779, wo er dieselben Städte wie Briefe I, 236, nennt, von denen er Engagementsanträge erhalten habe. Nur Breslau läßt er auß; statt dessen siger bei dieser Erzählung nicht etwas übertrieden haben? Sehr merkwürdig ist aber die Notiz: "Das Hoftheater hier ist abgedankt, die Ursache darf ich nicht sagen, doch sie betraf ein Beid." Reichards Selbstbiographie S 147 sff. und nach ihm wohl alle Historier, besonders auch Hoddermann, Geschichte des Gothalichen Hosthaers, Hamburg 1894, haben als Grund der Schließung des Gothaer Hosthaers die Uneinigkeit unter den Schasspielern, die Teilnahmlosigkeit des Publikums und die durch beide Umstände erzeugte Unlust des Hedungs, das Theater weiter zu sühren, angegeden. Bon einer Frau als Triebseder zu dieser Entscheidung, die übrigens den meisten davon betroffenen zum Segen gereichte, war disher nicht die Kede. Sinen bloßen Stadtklatsch in der Mitteilung zu sehen, geht wohl nicht an, Issaab war lange genug in Gotha und mit den leitenden Kreisen so eng liiert, daß er diese heimlichen Bewegspründe wohl kennen konnte. Doch vermag ich nicht anzugeben, welche Krau gemeint ist.

Rr. 2. Zwischen 1 und 2 liegen drei bedeutungsvolle Jahre. Isse war nicht nach Hamburg, sondern mit vielen andern Kollegen nach Mannheim gegangen. Das Verhältnis mit den Hannöverschen Verwandten war geglättet, Mutter und Vater waren gestorben; der Schauspieler war in der neuen Wirkungsstätte zu großem Ansehen gelangt. Es wird nur eine ganz kleine Stelle des auf vier Quartseiten eng beschriebenen Briefes mitgeteilt, der sonst voll ist von Liedesversicherungen für die Schwester, Bekenntnissen seiner ökonomischen Ordnung, Veteuerungen seines moralischen Wertes. Der so sehr gepriesene Freund (S. 6 J. 4 v. u. st.) wird sonst niegends von Issland erwähnt. In den ausgelassenen Stellen kommen Reminiszenzen an den Pastor Richter vor (Briefe I passim); in einer Nachschrift heißt es: "über die gute liede Therese nächstens". Das ist Therese Pierron, Briefe I, 68 bis 76. Damals, 8. November 1780, war freilich dieses kurze ? dith school zu Ende. Der Briefschreiber unterschreibt sich übris

Wilhelm (vgl. Briefe I, 246).

In einem nur 1781 ohne weiteres Datum ! brückt der Schreiber sein Glückgefühl über sein e den Rieseneindruck aus, den er damit in der deutsund im Theater gemacht habe.

Zwei andere Notizen aus der ersten Mannheimer Zeit

mögen hier angereiht werben.

Mus den mir von der Besitzerin, Frl. Else Mejer in Sannover, Boie, die Berfügung gestellten Briefen von Louise Mejer an Boie, die sonst sehr wenig über Jssland enthalten, geht hervor, daß die erstere, die am Ansange der achtziger Jahre in Hannover, später in Celle lebte, mit Isslands Schwester gut bekannt war. Sie bekam von ihr auch das erste Trauerspiel des jungen Schriftstellers "Albert von Turneisen", und wurde beim Lesen "beinahe unwillig über sich selbst das die so inwie mehmitig sieher sich selbst das die so inwie mehmitig sieher sich beläht unwillig über sich selbst, daß es sie so innig wehmütig rührte." Am 4 Februar 1782 schreibt sie, daß ein Paket Isslands an Boie gekommen sei, worin ersterer dem letzteren das Trauerspiel schickte. Louise war überzeugt, daß es ihrem Freunde gefallen merde.

In der "Mannheimer Zeitung" vom Samstag, den 29. Lenz-monat 1783, Nr. XXXVIII, findet sich solgendes Inserat: "Da einige an mich gemachte Forderungen mit meinen Annotationen nicht übereintreffen, so ersuche ich hierdurch zur Berichtigung biefes Irrtums, die Summe dieser Forderungen binnen hier und 14 Tagen bei Herrn Setretär Sartorn einzugeben unter bem

Nachteil, daß ich nach Verlauf diefer 14 Tage keine Forderung weiter für gültig ansehen werde. Mannheim, den 28. März 1783. Wilhelm August Issland." Nr. 3. Drei Quartbogen, davon zehn Seiten beschrieben, wiederum durch mehr als zwei Jahre von der früheren Rummer getrennt. Der ausgelaffene Unfang handelt von kleinen Familienszenen und Vorkommnissen aus dem Leben der Kinder. — Die Inlage (S. 7, J. 16) ist nicht erhalten. — A. Senler (S. 7, J. 16), der längere Zeit Kollege Isslands in Mannheim gewesen war, mit ihm fehr intim lebte und von ihm öffentlich fehr gelobt wurde (Briefe I, 244, 262 fg.), hatte furze Zeit die Direktion des Hamburger Theaters übernommen; von dem in unserer Stelle erwähnten Engagementsantrag mar bisher nichts bekannt. -Die folgende ausgelaffene Stelle handelt über den Fortgang ber Schulbenregulierung. — Meier (S. 7, 3. 9 v. u.), richtiger B. Chr. G. Meyer, Gatte ber schon in ber Einleitung genannten und noch häufig zu nennenden Megern, ftarb wirklich Geptember 1783 (Briefe I, 259 [?]). - Julie und Belmont (S. 7, 3.8 v. u.) ift nicht von dem bekannten H. P. Sturz, sondern von einem wenig bekannten Storz; die Aufführung vom 28. August 1788 war die zweite des Stückes in Mannheim (die erste war am 3. Juni gewesen), über eine spätere Darstellung besselben vgl. Briefe I, 146. — Mehrere im Drud weggebliebene Stellen handeln über das Verhältnis zur Schwester. — Gerade die Rolle des Wohlau (S. 7, 3. 6 v. u.) war Ethoss Größe; "er half allein dem Stücke auf und gab ihm Bürde"; die Wiedersehensszen im 4. Alt zwischen ihm und seiner Tochter wird als "nustergültig" charafterifiert. (Uhde, Studie über Ethof in Gottschalls neuem Plutarch, Bb. 4, Seite 183.) — Einige zwischen den Notizen über

die Rauber-Borftellung, im ganzen die fiebente, die in Mannheim ftattfand, ftebende Aeußerungen enthalten auch Ginzelheiten über Meyers Befinden. Bas das Néue (S. 8, 3, 1, 14) ift, das Ffland zu spielen hatte, kann ich nicht sagen; schon in der ersten Aufführung hatte er den Franz gegeben, der zeitlebens eine seiner Glangrollen blieb. Die Bermutung, daß er außerdem noch einen der Räuber gespielt habe, wird hinfällig durch folgende Mitteilung des Herrn Dr. Beringer. "Es läßt sich nicht nachweisen, daß Iffland am 31. August 1783 noch eine andere Rolle in den Räubern fpielte, als den Franz. Der noch erhaltene und von mir durch= gesehene Theaterzettel verzeichnet nur: Franz . . . . Herr Issand. Der Regisseur Meyer war in ben Raubern nicht beschäftigt. Isffland hat also nichts von ihm übernommen." Es tann sich also nur darum handeln, daß bei dieser neuen Aufführung der Räuber Stellen, die früher ausgelaffen gewesen waren, neu aufgenommen wurden. — Die Bollmacht (S. 8, 3. 18) (jedenfalls für Sartori) bezieht sich auf die Schuldenregulierung, von der in ben Briefen I genügend gesprochen ift. — Die Anwesenheit ber beiden Damen von Lenthe und von Ballmoden (S. 8, 3. 6 v. u.) in Mannheim wurde schon Briefe I, 269, berichtet; dort auch naberes über die Genannten. Der Schluß des Briefes enthält nähere Nachrichten über Meyers lette Tage, über feinen Tob, Dalbergs Berforgung der Bitwe; sie wurde Garderobenaufbewahrerin mit 400 Fl. Gehalt. Ferner findet sich eine Notiz über bie persönliche Begegnung mit J. Maier, dem Berfasser von "Fust von Stromberg." — Ueber Beck, der sich der verlassenen Frau Mener gleichfalls fehr annahm, tommt bie Stelle vor: "Bed ift meinem Herzen so nahe geworden, als hätten wir uns heute erst in dieser Handlung begegnet, und doch liebe ich ihn als Bruder sehr. Aus dem Schluß des Schreibens geht hervor, daß es, wie fo viele aus diefer Beit ftammende, an die Schwefter und Gotter gemeinsam gerichtet wurde und durch letteren nach hannover geschickt ward.

Rr. 4. Vier Seiten in Quart, voll beschrieben. Der undatierte Brief muß ins Jahr 1787 verlegt werden, weil er das Verlassen ber Schule, als vor zehn Jahren geschen, bezeugt. Dieser Brief an die Kinder ist als ein Dotument des guten Herzens des Briefschreibers wertvoll. Die pädagogischen Grundsähe im einzelnen sollen nicht kommentiert werden, man weiß schon aus dem ersten Bande, wie gerne sich der Briefschreiber auf diesem Gebiete ergeht. Gewiß ist die Abmahnung vom Spielen (S. 10, 3. 11 v. u. st.), kleinen Kindern gegenüber — denn um solche handelt es sich, da der Ansang an die älteren gerichtet ist —, höchst bestreitdar, recht fraglich ist auch, was er über den Nutzen des Uedersetens aus dem Deutschen ins Lateinische für die Bildung des deutschen Stils sagt (S. 9, 3. 4 v. u.), aber alles zeugt vom besten Willen und verrät Neigung und Geschick, den Zon auf das Verständis der Kinder zu stimmen. Besonders rührend, wenn auch vielleicht nicht eben recht wirksam für Kindergemüter, ist das Vekenntnis,

daß er selbst nicht nach diesen Borschriften gehandelt habe, und das reuige, aber ohne übertriebene Selbsterniedrigung vorgetragene

Geftandnis feiner Schuld.

Rr. 5. Imolf Seiten in Quart. Die ausgelassenen ersten zwei Seiten enthalten Liebesversicherungen für die Schwester und ersinnern daran, daß die Bersorgung Wilhelms durch ihn jest bald beginnen müsse. Das übrige aussührliche Schreiben ist ein wichtiges Stück zur Erkenntnis von Fssassenen: es bringt die Unruhe des Strebenden und von Ersolg Sekrönten zum Ausbruck, der gerade durch den Ersolg das innere Gleichgewicht versloren hat, denn der innerliche Mensch möchte für sich leben und kann und dars es doch nicht, teils der andern wegen, teils um seines eigenen Selbsterhaltungstriebs willen. Das Schreiben schilbert sehr richtig den Gegensat der Ansprüche, die man an sich stellt, zu denen, welche die Welt, Freunde und Konsurrenten erheben. Man darf bei diesem Attenstück, wie ja bei solchen Bekenntnissen überhaupt, sicher annehmen, daß der Schreiber im Augenblick, da er sie schreibe, aufrichtig diese Empfindungen teilte, aber Issland gehörte zu der Sorte von Selbstbekennern, denen auch die besten, wie Petrarca, zuzurechnen sind, die zwar im Geständnis eine Art Wollust empfinden und nach abgelegtem Bekenntnis eine gewisse Besteiung, die aber, nachdem jene Wele vorübergerauscht ist, wieder in die Ebbe der Trostlosigkeit verfallen, oder sich von der Flut des Uebermutes zu den Klippen treiben lassen, an denen sie schreiber in die Ebbe der Trostlosigkeit verfallen, oder sich von der Flut des Uebermutes zu den Klippen treiben lassen, an denen sie schreiber.

Wiederum tritt eine längere Pause in unserer Reihe ein, sast 1'/, Jahre lang. Unterdes (August 1787) erhielt Issaad den ersten Besuch aus der Heimat, den seines Bruders Gottsried (vgl. Briefe I, S. 191 ff.), und diese lebendige Erinnerung an das väterliche Haus veranlaste dieses Jahr eine eisrige Schreiberei (vgl. Bd. I. 194 ff.). Dagegen ist die erste Hälfte des folgenden Jahres 1788, sowohl in unserer Sammlung als in Bd. I, so gut wie driesse. Dennoch muß gerade die Korrespondenz in den Monaten unmittelbar vor dem August ungemein ledhaft gewesen seine der Korrespondenz in den Monaten unmittelbar vor dem August ungemein ledhaft gewesen seine Reise Louisens notwendig waren. Bedenkt man, wie sompliziert der Reiseapparat zu jener Zeit war, und erwägt man die Aengstlichseit und Umständlichseit einer des Keisens nicht gewohnten Frau, so kann man sich von der Masse des über diese Angelegenheit beschriebenen Papiers eine Vorstellung machen. Endlich trat der von allen Beteiligten ersehnte Moment ein.

Der Besuch ber Schwester Louise in Mannheim (1788) war bisher so gut wie unbekannt; nur daß er in Aussicht stand, war Briese I. 309, angedeutet. Ueber diesen Besuch haben sich teils Briese Jsfflands an den Schwager Eisendecher, teils Briefe Louisens an ihren Gatten, sowie dessen Antworten erhalten. Die Briese Louisens sind voll von rührender Sorgsalt für den Mann und von inniger Liebe für die Jurückgelassenen überhaupt. Gleich am ersten Tag macht sie sich Vorwürse darüber, daß sie

gereift sei, wenn nur ben Lieben nichts zuftoße. Begleitung befand sich ihr Sohn Frig. Aus allen erhaltenen

Materialien läßt sich folgende Darstellung geben:

Louife fuhr am 25. August von Hannover fort, machte in Einbeck und Nordheim Halt, war am 26. abends in Cassel und traf über Holyborf und Gugftadt am 29. in Frankfurt ein, fünf Minuten vor Iffland und Beck, die den Abend vorher noch in Mannheim hatten spielen müssen (am 28. war "Marianne", Trauerspiel in 8 Aften von Gotter, gespielt worden)

Sie war nicht ohne Bebenken auf die Reise gegangen, weil sie von der Furcht erfüllt war, "daß die Erwartung der dortigen Menschen von Issands Schwester durch sie getäuscht werden könnte."

Noch an demselben Tage (b. 29.) fuhren die Reisenden nach Wilhelmsbad und Hanau und kehrten abends wieder nach Frankfurt zurud. Am 30. waren sie in Mainz, am 31. in Oppenheim und am Abend besselben Tages in Mannheim. Dort lernte fie Greuhms gleich am erften Tage tennen. "Sie find gute, liebe Leute", schrieb sie an den Gatten. Sie bewunderte besonders ben Gesang von Frau Bed: "Du kannst keine so angenehmen und hellen Flötentöne Dir denken, als die Stimme der kleinen, zierlichen Frau."

Die Theatervorstellungen waren besonders für Louise ausgewählt; als eine besondere Aufmerksamkeit für fie hatte Dalberg

vendyt; als eine belöndete Aufmetriamtet jur sie hatte Natuerg die Oper "Helena und Baris" von Winter bestimmt, die am 31. August, als am Tage der Ankunst, gespielt wurde; die übrigen Stücke durste Jssland zu Ehren seiner Schwester aussuchen.

Am 1. September waren sie in Heidelberg und suhren dis Neckargemünd. Dienstag, den 2. spielte Jssland im "Bewußtsein" den Baron. Louise war von dem Spiele des Bruders und von kinsen Informatischen mit West kasanden aus üster. seinem Zusammenspielen mit Beck besonders entzückt. Der 3. war der Rheingegend gewidmet. Käferthal wurde besucht, wo Istland so glückliche, arbeitsreiche Tage zugebracht hatte. Am 5. waren fie in Durtheim. Louise empfand in ihrem schwesterlichen Bergen mit besonderer Freude, wie freundlich die einzelnen Fürstlichkeiten von ihrem Bruder sprachen. Der Fürft fagte: "Iffland verdient mehr, als ich für ihn tun kann, es macht mir Vergnügen, daß er die Beweise meiner Achtung so gütig aufnimmt." Die Erbprinzessin fügte hinzu: "Herr Issland ist der erste und beste Freund unseres Haufes, mein Mann dankt ihm fehr viel und wir alle. Schicken Sie ihn ja mit Wärme für uns wieder zurück." 1 6. Sevtember (Walter verzeichnet ben 7., boch muß bies gei · 1 striften ш Angaben Louisens als Frrtum bezeichnet 1

"Rauber" gegeben, "damit ich, wie man hier 11 Bruder mit seinem Gesicht machen kann". Rolle Iffland fehr angriff, konnte die Abinicht morgens, sondern erst nachmittaas

Der Rreis, in dem fich Louife ftand außer ben bereits erwähnten § und Schauspielerinnen, unter beneinen hervorragenden Plat einnahmen; auch die übrigen Betannten, besonders der Geheimrat Geiger und seine Frau wurden nicht versäumt; am 29. September 1788 sandte Frau Meyern Grüße des Geigerschen Ehepaars an Louise und die Jhrigen. Als Besuche von auswärts wurden damals Brandes, wahrscheillich der hannöversche, und Herr von Marschall empfangen. Isstand kann sich nicht genug tun in Aeußerungen des Entzüdens über seine Schwester. "Sie erregt Ausserungen des Entzüdens über seine Schwester. "Sie erregt Ausserungen des Entzüdens über seine Schwester. "Sie erregt Ausserungen des Entzüdens über seine Sein mal seichnet er die Zeit ihres Dortseins als "die acht einzigen Tage, die ichgesebt habe". Auch andere Zeugnisse über die von Louise ausgegangenen Wirkungen sind vorhanden; so schreibt die Meyern am 20. Ottober: "Alles ist noch glücklicher, seit wir Sie sahen, hörten, bewunderten. Bec ist ein ganz anderer, weit liebenswürdigerer Mann, als er schon war, sowie seine kleine, dick Frau. Und das alles Ihr Wert." (Dies zur Ergänzung von S. 16, 3. 18 ss.)

Die Zeit des Zusammenseins war eine vollkommen ungeftörte, nur empfand Louise in den ersten Tagen über das Ausbleiben der Briefe aus Hannover große Angst. Issland hätte noch einen Zusattag für Speyer gewünscht, aber die pflichtreue Gattin eilte nach Hause; in Begleitung des Bruders suhr sie am 8. zurück und kehrte am 13., nachdem in Friedberg, Marburg, Wabern, Göttingen Nachtquartier gehalten worden, wieder nach Hannover zurück; Hin- und Rückreise zusammen nahmen also mehr Zeit in Anspruch, als der ganze Ausenthalt in Mannheim. Issland blied ziemlich lange dei seinen Geschwistern, wenn er nicht etwa von Hannover aus Gastspielreisen unternahm, denn er war erst wieder am 19. Ottober in Mannheim. Reminiszenzen an den Ausenthalt der Schwester sinden sich in unsern Briefen sehr zahlreich (vgl. das Register); eine unmittelbare Wirkung des Ausenthalts bestand darin, das Heinrich Beck und die Meyern einige Jahre hindurch regelmäßige Berichte nach Hannover sendeten. Re. 6. Zwei Quartbogen voll beschrieben. Der Brief hebt mit

Ar. 6. Zwei Quartbogen voll beschrieben. Der Brief hebt mit der Bemerkung an, J. schreibe seit seiner Abreise von Hannover zum siebenten Mal. Er beklagt seine Untätigkeit, die er teils daraus, erklärt, daß er sich erst wieder zurechtsinden müsse, teils daraus, daß große Veränderungen im Gange seien: der Kursürst wolle seine Residenz von München nach Mannheim verlegen; durch die Anwesenheit des Hoses würden neue Verpstichtungen entstehen und manches Unangenehme ersolgen: "Die Gegenwart heradsgekommener Hosesmehme ersolgen: "Die Gegenwart heradsgekommener Hoses auch manche Erleichterungen, weil durch das Hinzutreten der großen Oper und des Balletts an die Schauspieler nicht mehr so große Ansprüche gestellt würden. — Die Erschwerung der ökonomischen Verhälknisse durch das Hereinziehen so vieler Menschen mache sich sich naburch geltend, daß die Mieten gesteigert würden. Um Schluß des Brieses kommt er noch einmal auf die Absicht des Kursürsten zurück; da er in Mannheim keine

ganz sichere Melbung erlangen könnte, so möchte er über Hannover aus ben Gesandtschaftsberichten Gewißheit erhalten. — Die Schäfern (S. 17, 3. 12), richtiger Scheffer, ift die Mutter von Josepha, der zweiten Frau Becks (also dieselbe, die S. 16, 3. 5 v. u. gemeint ift). — Die Prinzessin u. a. (S. 17, 3. 4 v. u.) find die Mitglieder des Leiningenschen Fürstenhauses. — In bem hier ausgelaffenen Schluß brudt 3. feine volle Zufriedenheit mit ben Kindern aus, dankt überschwänglich für das Nabelkissen, das ihm die kleine Louise gegeben habe. Außer diesem Kinde werden noch namentlich: Rarl, Frit, Ernft und die kleine Augusta angeführt, außerdem Wilhelm und Georg, die aber ichon als Große behandelt werden. Grüße an den Mann und die übrigen Ver-

wandten bilden den Rest des ausführlichen Schreibens.

Nr. 7. Quartbogen, drei Eeiten beschrieben. Der Brief wird von dem Schreiber als Nr. 9 bezeichnet (vgl. den Ansang der vorigen Anmerkung). Für näheres wird auf die Berichte der Meyern verwiesen. Die ausgelassenen Stellen handeln von gleiche gültigen Familienangelegenheiten, 3. B. einer kleinen Schuld bes Schreibers an seine Schwester. Die hier behandelte Surinamsche Erbschaft (S. 19, Z. 3 ff.), die im Zusammenhang steht mit der Berwandtschaft der Hannoveraner mit andern Zweigen der Isslandschen Familie in Hessen und in der Psalz, ist schon Briefe I, 130 f., angedeutet; nach den dort gemachten Angaben scheint an der Sache etwas mehr gewesen zu sein. als an den sonst so häusig vorkommenden sabelhaften hollandischen Erbschaften. Die Ansternationer in der Ansternationer Scholaren. gelegenheit wird im folgenden noch mehrsach angedeutet, aber zu einem greifbaren Resultate kam es nicht: weder wurde die Familie eruiert, noch das Geld erhoben; der Eiser unseres Autors, der an unserer Stelle so glühend erscheint, erkaltete fehr bald.

Nr. 8. Sechs Seiten in Quart. Die oben erwähnte Numerierung der Briefe ist bereits wieder aufgegeben, so daß nicht bestimmt werden kann, ob und wieviele Briefe verloren sind. In dem ausgelassenen Anfang freut sich der Schreiber, daß es der Schwester wieder besser geht, macht ihr aber Vorwürfe, daß sie sich durch eigene Nachlässigseit ein Unwohlsein zugezogen habe. Um Schluß macht er sich über ein hannöversches Kestript an von Ompteda lustig, in dem es heißt: "Der Allerhöchste habe seine Majestät mit einer Krantheit befallen lassen, und man wolle es den Gerren Komitialgesandten unverhalten laffen." Der hier genannte Ompteda (S. 19, 3. 8 v. u. ff.), bessen Charakteristik den Hauptteil dieser Nummer ausmacht, ist gewiß derselbe, von dem in den Briefen I, 314 die Rede war und von dem unten noch einmal gesprochen wird. Was dieser hannöversche Gesandte eigentlich in Mannheim zu tun hatte, wird nicht klar, dagegen geht aus unserm Schreiben deutlich hervor, daß die Beziehungen des hervorragenden Staatsmanns zu der Ifflandschen Familie schon alteren Datums sind und nicht erst in Mannheim geknüpft wurden. Das hier erwähnte "Bölkerrecht" ift Omptedas Hauptwerk und führt den Titel: "Literatur

bes gesamten, sowohl natürlichen als positiven Völkerrechts", 2 Teile, Regensburg 1785. — Die politischen Aeußerungen über Vergangenheit und gegenwärtige Stellung Hannovers (S. 20, 3.1 ff.) sind sehr merkwürdig. Sophie von Hannover (S. 20, 3. 8) ist die berühmte Kurfürstin, geboren 16. Oktober 1630, gestorben 18. Oktober 1714, die, wenn sie auch nicht selbständig regierte, doch in die politischen Verhältnisse sehr eingeweiht war und, von großem Chrzeiz getrieben, gewaltige Pläne, besonders die Erlangung der englischen Königswürde für ihr Haus, betrieb. — Die Kurfürstin (S. 20, 3. 12 v. u.) ist die in Vand I oft erswähnte Kurfürstin von der Pfalz.

Mm 31. Dezember 1788 berichtete die Meyern: "Mittwoch

Am 31. Dezember 1788 berichtete die Meyern: "Mittwoch Abend hatte Ihr Bruder zwei fremde Herren, Professor Crome aus Gießen und Herrn Sekretär Schubart aus Berlin, Sohn des bekannten Dichters, bei sich. Ersterer ist auch Hofrat in Darmstadt, er kam vom dortigen Hof und hatte eine Einladung von allen an Ihren lieben Bruder." Von allen, — damit sind natürlich die hesssischen Kristlichkeiten gemeint. Schubart, Sohn des Dichters, ist Ludwig, der gleichfalls schriftstellerisch tätig war; Erome, ein bekannter Professor der Staatswissenschaften in Gießen, der auch

im Leben des jungen Borne eine gewiffe Rolle fpielte.

Aus dem Jahre 1789 sind viele Briefe erhalten. Der vom 6. Januar berichtet, daß der Schreiber die Pferde dem Fürsten von Leiningen zurückgegeben, aber von diesem, da jener sie nicht umsonst nehmen wollte, 220 Fl. erhalten habe, den schönen Wagen, den er s. 3. zusammen mit den Tieren erhalten habe, verwahre er noch. Er erzählt ferner, daß die Greuhm, seine spätere Gattin, ihren Stiesvater verloren habe. Am 11. kondolierte er der Schwester, die ein einjähriges Kind, Augusta, verloren hatte, nachdem sie kurz vorher auch den Tod einer Tochter Karoline beweint hatte. Aus diese traurigen Greignisse spielen einige Be-

mertungen in ben folgenden Studen an.

Mr. 9. Vier Seifen in Quart, voll beschrieben. D. H. L. von Ompteda (vgl. oben Anm. zu Nr. 8). J. hätte sich in jener Stelle gewiß nicht so enthysiastisch ausgedrückt, wie er selbst andeutet S. 21, 3.6 v.u., wenn er geahnt hätte, daß die Freundlichkeit des vornehmen berrn durch Geldbedürsnisse mit veranlaßt worden wäre. — Fischer (S. 22, 3. 12), ist Johann Nepomuk F. (1749—1805), Prosessor der (S. 22, 3. 12), ist Johann Nepomuk F. (1749—1805), Prosessor der Mathematik in Ingolstadt, dann Hofastronom in Mannheim. Nach Göttingen kam er nicht, obgleich er der 1779 einen Preis gewonnen hatte. Denn G. Ch. Lichtenberg, der wohl eine entscheidende Stimme bei der Besehung der Stelle hatte, war sein Freund nicht. Er hatte schon 1779 sein "katholisches Deutsch" bemängelt und empfing bei seinem Besuche 1798 einen höchst ungünstigen Eindruck von ihm. A. L. F. Meister (S. 22, Z. 16), an dessen Stelle Fischer zu kommen wünschte, war 1788 gestorben. Für das Vorstehende vgl. Lichtenbergs Briese al. Leithmann und Schüddetopf I, 333, II, 357 si., III, 121, und das Tageduch Lichtenbergs 1790—1799 das. III, 326—334, wo 28 Briese an Gisenbecher,

meist geschäftlichen Inhalts, notiert sind). Unser Passus ift beswegen so mertwürdig, weil sie Gisenbechers wissenschaftliches Interesse, seine Beziehungen zur Universität Göttingen und eine, wie es scheint, nicht eben unbedeutende Stellung andeutet; aus Lichtenbergs Briesen wissen wir, daß er die Rechnungen sir seine Anschaffungen und seine Quittungen an den Genannten nach Hannover sendete. — Wassersnot (S. 22, J. 11 v. u.). Mannsheim hatte häusig derartige Nöte zu bestehen, beim Auftauen des

Gifes 3. B. 1784, vgl. Briefe I, S. 137 ff., 272 ff.

Benige Tage später, am 31. Januar, dankte Iffland im Namen des oft genannten Fürsten von Leiningen für eine Brieftasche, die dieser von Louise zum Geschent exhalten habe und brückte die freudige Erwartung aus, mit der die Fürstin dem versprochenen Beutel entgegensah. Am 9. Februar meldete er: "Seute aß ich mit Madame de la Roche (der bekannten, mehrsach erwähnten Schriftstellerin), und Madame Bethmann (wahrscheinlich einer Angehörigen der reichen Bankiersfamilie zu Frankfurt a. M.). Lettere wird Dich einst in Hannover besuchen. Wir sprachen viel von Dir. Die Frau La Roche läßt Dich grüßen." Diese Intimität mit Frau La Roche war bisher nicht betannt. Sie konnte sich leicht gestalten, da Frau La Roche damals ziemlich nahe von Mannheim, in Speier lebte: man konnte vermuten, daß der 1788 beabsichtigte Ausflug nach Speier (vgl. oben S. 192) jener Frau bestimmt war. Bei diesem neuen Besuche forderte Frau La Roche, wie die Megern berichtet, den Schauspieler auf, die Karwoche, in ber bas Theater geschloffen war, bei ihr zu verbringen. Das scheint nicht geschehen zu fein, wohl aber reifte Iffland in ben zu Ostern eintrekenden Theaterferien des genannten Jahres, was in unsern Briefen nicht erwähnt wird, nach Straßburg. Gin Bericht der Meyern meldet, daß er dort im Desingerschen Hause gewohnt habe, und fährt fort: "Ihr Bruder genoß auch außerdem alle mögliche Achtung; er machte auch feine Aufwartung bei Seiner Durchlaucht dem Pfalzgraf Prinz Max und seiner Ge-mahlin. Beide fürstliche Personen waren voll Zutrauen und wiesen ihm jede kleinste Ginrichtung ihres Hauses zu. Das Glück wollte, daß sie auch den Kardinal Rohan bei einer Sitzung mit der ganzen Klerisei im Ornat sahen. Der Herr Kardinal war sehr höslich. Auch haben sie noch eine Oper und Komödie im fran-Am Palmsonntag und Karfreitag zösischen Theater gesehen. waren sie auch im Konzert, wo der Bring Max sich fehr lange öffentlich mit Ihrem Bruber unterhielt. Das Wetter war sehr schön, so daß sie alles Mögliche sehen konnten . . . Bei einer Freundin traf ich einen Fremden, der hier durchreiste. Der ers jählte, baß der berühmte Dichter und Schauspieler Iffland gegenswärtig in Straßburg sei. Er hätte solchen im Münster gesehen und man spräche dort von nichts anderm als von ihm . . Auch hatte Ihr Bruder eine angenehme Szene mit einem Offizier, der ihm das Zeughaus zeigte, wo dieser seinen Namen hörte Diese Reise war in allem Betracht für Geist und Gesundheit gu'

Auch hat solche nicht mehr mit Post hin und her als pro Person 40 Fl. 21/2 Ar. gekostet . . . Von Ihrem Bruder kam ein Brief an mit lauter Lieblingsnamen des Hundes, mit der Unterschrift: "Dein Andeter Iffland". Auch war ein Anöchelchen für das Bieh darin. Ihr lieber Bruder ist halt ein Kindskopf mit seinem Hund."

Um 15. März gab Iffland seiner Freude lebhaften Ausdruck, daß fein Bruder Philipp Syndifus von Hannover geworden fei. Am 1. April berichtete er u. a. von seinem Landaufenthalt in Räferthal. Am 4. Juni sandte er sein vom Hofmaler Klot ge-maltes Bild. Unter ben verschiebenen Malern bieses Namens, bie alle Beziehungen zu Mannheim hatten, burfte am eheften an Matthias Kloy, 1744—1821 zu benten fein. Er mar zwar hauptfächlich Dekorationsmaler: 1775 in Mannheim, 1778 in München, fertigte aber viele Bildnisse und unternahm manche Reisen. Ein Stich von Rlot ift Holftein, S. XCIII erwähnt. Bei Uebersendung seines Bilbes fprach J. ben Bunfc aus, daß biefer Rünftler, ber nach Sannover gehe, die Schwester malen, bei Gifendechers wohnen folle, und hoffte, daß er durch ihre Vermittlung noch ein paar andere Auftrage betame. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß bie Schwester biesem Bunsch nachkam und daß bas Bildchen, das auch diesen Band ziert, wirklich von dem genannten Künftler herrührt. Das Pendant zu diesem Bilbe, Ifflands Porträt, be-findet sich im Besitz von Frau Dora Aufschläger in Hamburg. Eine Vervielfältigung davon ift (vgl. Einleitung) diesem Bande beigegeben.

Rr.10. Vier Seiten in Quart voll beschrieben. Um Anfang steht eine Stelle über sein kleines Ankleibezimmer im Theater. (Das Stück, in dem er auftrat, ist das Lusspiel "Die große Toilette", L. i. 5 A. von Schmieder.) Die angedeutete Stelle lautet: "Du kennst das Notställchen, das ich hatte, dies ist dei einer Veränderung an die rechte Seite der Treppe, wo man herunter sieht, gesett worden, und zwar breiter, höher und länger. Ich habe ein Tichlein zum Briefschreiben, wie die Klapptische in der Marktische, dazu machen lassen. Von auf einem andern sind die Theatersachen, oden Fächer, in den Schen Servanten, ein Lehnstuhl und Spiegel mit Leuchter. Das Klapptischen nun, da ich eben erst im vierten Akt komme, soll mit einem Briese an Dich eingeweiht werden. Du wirst dei dem Geräusch, das draußen ist,

nichts erwarten als einen guten Abend."
Prinz Max von Zweibrücken (S. 23, Z. 3, vgl. auch die oben angeführte Stelle der Meyern) ist in Band I vielsach dehandelt. Die vier genannten französischen Herren (S. 28, Z. 6) gehören dem vornehmen Teil der französischen Emigrierten an; Artois und Polignac sind den ersten Geschlechtern zuzurechnen. Die Prinzessin (S. 23, Z. 10) ist die von Leiningen, die in ihren Mutterschaftssorgen durch den Hosfrat May (S. 23, Z. 9) untersucht werden und ärztlichen Kat erhalten sollte. — Für Fsssland, bei dem man, wie später bei dem guten Justinus Kerner,

fagen konnte, "es prinzelt schon wieder", sind die etwas elegischen Borte über das Unbequeme der Fürstengunst und des Umgangs mit den Großen sehr charakteristisch: er beklagt Kosten und Anstrengung, während er doch gleichzeitig die Huldbeweise als einen süßen und höchst begehrenswerten Lohn betrachtete.

In den Juli 1789 fiel Brockmanns Gasispiel. (Walter bezeichnet drei Rollen, am 14., 19, 20.) Aber schon am 6. berichtet die Meyern, daß das Publikum über ihn sage: "Er überraschte uns, aber Ifflands weicher Lon murbe mehr von Bergen empfunden." In demfelben Briefe berichtete fie von dem ftets gleichen ftarten Erfolg der "Jäger", die, wie bekannt, schon 1785 ihre Premiere gehabt hatten; Iffland habe, wahrscheinlich in ber Borftellung vom 28. Juni, burch Stück und Spiel außerorbentlichen Beifall gehabt, nicht minder durch seine Dantrede: "Am Rhein, am Rhein, da wachsen unfre Reben, gesegnet sei der Rhein und alle, die da wohnen.

Kurze Zeit darauf, am 22. August, kam Issland wieder eins mal auf den Amsterdamer oder Surinamer Zweig der Familie zu fprechen, doch lohnen biefe Aeußerungen teine Mitteilung. Ebenso bleiben ausführliche Nachrichten über Liebes- und Heirats-

geschichten des Bruders Gottfried beffer unerwähnt.

Rr. 11. Bier Seiten Folio, ziemlich eng beschrieben. ausgelaffene Schluß des Briefes handelt über die ichon oben erwähnten ärztlichen Besprechungen und Bemühungen in Dürkheim, die für unfere Zwecke belanglos find. Nur eine fehr merkwürdige Stelle, ziemlich am Ende des Briefes, verdient eine Mitteilung: "Mit dem Prinz Max bin ich seitdem in so genauem Verhältnis, daß er wöchentlich von mir eine Relation erhält, die ich vorher von München erhalte. Aehnliche politische Relationen erhalten ber Fürst von Saarbruden, der Fürst Leiningen und zu Zeiten der Markgraf von Baden von mir. Herr von Soden hat neulich angefragt, ob man benn in Hannover das Stipendium nicht wolle. Und das frage ich auch." Das Stipendium läßt sich nicht deuten; felbst & Frensborff, ber bewährte Kenner beutschen Staats-rechts und beuticher Rechtsgeschichte vermochte mir feine Auskunft darüber zu geben. Herr von Soben ift Julius Graf von Soben, 4. Dezember 1748 — 13. Juli 1831. Er war damals Ansbachscher Geheimrat und Gesandter beim fränkischen Kreise. Uebrigens war er ein sehr sleißiger Nationalösonom und Jurist und bekundete auch lebhaftes Interesse für das Theater. Unsere Stelle ist deswegen merkwirdig, weil die Tätigkeit Issland als politischer Berichterstatter bisher völlig unbekannt war. Es wird verfachte der gehandelt hohen. sich wohl dabei weniger um einzelne Nachrichten gehandelt haben, obwohl diese von dem Mittelpunkt München aus leicht zu beschaffen waren, als um Stimmungsbilder; daß diese in antifrangofischem, deutsch = nationalem Sinne abgefaßt maren, kann man ohne weiteres aus der Probe, Briefe I, 206—209, schl und erhält für diese Behauptung aus manchen Ausführ bieses Bandes eine Bestätigung. — Die oben abgedruckte

handelt freilich nicht von politischen, sondern rein personlichen Ungelegenheiten und gibt Zeugnis von einem Zuftand, ben man jest "moralische Depression" ju nennen liebt. — Das große Stück, das der Dichter damals gearbeitet hatte (S. 26, 3, 4), ist nicht sest zu bestimmen, da in den ersten drei Vierteljahren von 1790 keine Novität Isslands auf dem Mannheimer Theater herauskam. "Der Herbstage", der am 16. November 1790 zum geralstam. "Der Herbstag", der am 16. Kodember 1750 zum ersten Male erschien, gehört auch seiner Entstehung nach, wie aus manchen Zeugnissen hervorgeht, dem Jahre 1790, nicht aber 1789 an. Wahrscheinlich ist "Figaro in Deutschland" (danach wäre dann Briefe I, 309, zu berichtigen) gemeint, das überhaupt nicht zur Aufsührung gelangte. — Das Saarbrückener Vorspiel ist "Luassan von Garisene", das ebenso wie "Figaro" 1790 gedruckt wurde. Das "niedliche Ding" (S. 26, Z. 4) ist vielleicht das im Anhang oden S. 165 ss. das ebenschles Stücken.

Dem Jahre 1789, spätestens Anfang 1790 ist auch das nach-Dem Jagie 1789, ipateliens Anlang 1890 in auch bus nachsfolgende Briefstück zuzuweisen, das jedenfalls Zusatz zu einem andern Briefe gewesen sein muß. Es gehört in die genannte Zeit, weil es Josef II. noch als Lebenden erwähnt. Die hier ausgedrückte Gesinnung entspricht dem patriotischen, sogar etwas übertriebenen Deutschtum, das gerade zur Zeit der französischen Revolution in Issland entstand oder gestärkt wurde. Die Abeneigung gegen das französische Theater, d. h. gegen die Duldung französischer Schauspielertrungen in Deutschland blieb zeitlehens französischer Schauspielertruppen in Deutschland, blieb zeitlebens bei ihm bestehen. Auch in Berlin während ber Franzosenzeit verschob er, wie später zu zeigen ift, einmal seine Urlaubsreise, um badurch die Borstellung einer französischen Gesellschaft zu hindern. Ob der Bruder Philipp einfach diese Nachricht übermittelte oder ob er felbst zu ben Anregern des Projettes gehörte? Dann mußte man wohl annehmen, er habe als Syndifus damit zu tun gehabt. — Bei Gelegenheit der Erwähnung Philipps mag folgende Notiz Plat finden: eine Tochter dieses ältesten Bruders heiratete im Sommer 1810 den zweiten Sohn des durch Goethes "Werther" berühmt gewordenen Keftnerschen Paares, diese wird von ihrer Schwiegermutter als eine "brave und fparfame Frau" charakterisiert. Bon den beiden Töchtern dieses Paares wurde bie 1817 geborene gleichfalls Louise genannt, wohl zu Ehren ber Großtante (vergl. H. Restner-Köchlin, Brieswechsel zwischen August Kestner und seiner Schwester Charlotte, Straßburg 1904, Seite 55). Der Brief lautet:

"Philipp schreibt mir, sie würden dort Französisches Schausspiel bekommen. Ich sage dir, daß verdaue ich nicht. Zu einer Zeit, wo alles dem deutschen Verdienst Wege bahnt, will meine Vaterstadt, wo doch deutsche Sitte sich noch erhielt, will diese fremden Flittern hulbigen? Pfui und pfui des Britten, der Franzosen nach Niebersachsen zieht.

Ich schreibe daß nicht als Herold der deutschen Komödie. Aber als Deutscher. Ich bin nicht Komödiant genug für die Bunft zu eifern. Aber ich habe Patriotismus genug gegen einen

dummen Streich meines Vaterlands zu eifern. Es wird Hannover beschimpfen, jeder Blättler muß es aufmuzen, daß wärend Joseph von Desterreich Deutsche belohnt — Friedrich von Oßnadrük Franzosen zum Verderb der Sitten, des Geschmass und des Landes hereinzieht. Und daß man in Hannover seine Neigung ausopsert — ift niederträchtig, hätte man aber keine Neigung, so ist es zum Vedauren erbärmlich — —

Gewiß — ich werde, wenn es bazu tomt — nicht schweigen." Aus dem Ende bes Jahres 1789 ift ein Brief an Georg Forster erhalten: 12. Dezember 89. (3ch verdanke ihn der Güte bes Herrn Professor A. Leihmann in Jena.) Forster bekam den Brief am 14 und beantwortete ihn, wie er bei dem Datum bemerkte, am 2. Januar 1790: "Der Lezte, der Ihnen Glück munscht, aber nicht der Kälteste! Ich war nicht da — ich spielte — war wieder nicht da, so unterblieb es bis heute. Mein guter Beck hat auch ein Mädchen. Da ihm die albernen Leute condolirten, meinten wir alle und er, ob es nicht einerlei fei, wenn nicht Land und Leute davon abhängen. So wird es Ihnen auch sein! Sind aber Manner ba gewesen, die über bas Mabchen sich alteriert haben, so ist bas ein gewisses Zeichen, daß die Kleine Dame einst den Mannern arg mitspielen wird! Uebrigens, was kann man wohl einem Mädchen wünschen, das diese Mutter um sich hat? Gesundheit! Das übrige findet sich von selbst. Der Zuwachs von häuslichem Interesse, den Sie dadurch bekommen haben, ist mir innig wert, für Ihre vortrefsliche Seele, an die ich nie ohne die gutmütigste Empfindung denke. Lassen Sie mich das immer bei dieser Gelegenheit sagen, da ich es dei allen Gesegonbeiten empsinde. Kaitarkeit dar lieben werd wie der Western eine sieden. legenheiten empfinde. Heiterkeit der lieben Frau und Schonung, die ich mir bei ihrer Lebhaftigkeit nicht recht denken kann. Grüße von Bed und bleiben Sie Alle mir und ihnen gut. Iffland."

Der vorstehende Brief ist das Gratulationsschreiben Jsslands zu der Geburt von Forsters Tochter Claire, die sehr jung an einen Forstmann von Gregerz verheiratet wurde und nach einer im ganzen glücklichen kinderreichen She in hohem Alter stard. Die Vorhersgaung Isslands, daß das Mädchen den Männern mitspielen werde, dewährte sich bei ihr nicht. Ueber sie und ihre Schicksale vergl. mein Buch über Therese Huber, passim. Unser Viesle sit besonders wichtig, weil in ihm die hohe Achtung, die Issland Frau Therese widmete, deutlich erkenndar ist. Er bezeugt aber auch die nahe Verdindung mit Forster, von der nach anderer Stelle zu sprechen ist. Wegen dieses inneren Zusammen-hanges mit unseren Schriftstücken sei der Brief hier mitgeteilt.

Das Jahr 1790 ist in unserer Sammlung ganz

Das Jahr 1790 ist in unserer Sammlung ganz reich vertreten. Bar dieses Jahr doch auch im Leben i stellers und Schauspielers von besonderer Bedeutuna: weil nicht weniger als drei große, solgenreiche Thi ihm fertig wurden: "Frauenstand", "Gerbstte Desterreich", für diesen, weil sich die ersten hi ergaben und durch das letzgenannte Defterreich" die Verbindung mit dem großen Kaiserstaat sester zu knüpfen schien. Beide Umstände gaben eine Külle von Stoff zur Mitteilung an die Getreuen in Hannover. Hier können nur die wichtigeren Momente hervorgehoben werden. Junächst eine Notiz, die nur aus einer sehr starten Depression erklärlich ist. Um 4. Januar (es war die Vorstellung der "Jäger") schreibt er nämlich: "ich spielte herzlich schlecht, teils aus Absicht, weil ich von meinen Sachen hier nichts mehr geben will, teils aus Jusall." Die Stelle klingt geradezu ungeheuerlich und kann nur aus einer momentanen Stimmung heraus erklärt werden. Uedrigens entspricht sie auch den Tatsachen nicht, denn Issand and, eine momentanen Stimmung heraus erklärt werden. Uedrigens entspricht sie auch den Tatsachen nicht, denn Issand ab noch eine ganze Anzahl von Stüden an die Mannheimer Bühne. Noch in demselben Jahre, am 16. November, erschien der "Derbsttag", 1791 am 17. Mai "Elise von Balberg", gleichfalls in diesem Jahren zwie hagesstolzen", 1792 das kleine Stüd: "Der Befreier"; in den solgenden Jahren kamen noch eine ganze Anzahl Novitäten zur Aufführung. Sodann eine Notiz aus dem Schreiben 24. Januar 1790: "Ich erhalte Staatsnachrichten aus München und sende sie wöchentlich an Prinz Max. (Bgl. schon oben S. 197.) Er hat eine Stunde allein mit mir geredet. Siehe, so wirft mich der Zusall noch in die Carrière, dazu ich eigentlich bestimmt war. Er nennt mich "seinen treuen Freund", sie, "den undestechlichen Freund ihres Hausel. Ich michte es doch bleiben."

Kr. 12. Bier Seiten in Quart, voll beschrieben. Auf ben zwei ersten, ausgelassenen Seiten stehen Selbstbetrachtungen; eine gewisse Empfindlichkeit macht sich geltend, daß seine offenen Darlegungen in Hannover nicht so verstanden werden, wie er sie niederschried. Das abgedruckte Stück bezieht sich auf den Rufnach Berlin. Es ist die erste Meldung dieses so wichtigen Ereignisses; eine nähere Besprechung der Sache ersolgte am 11. März, siehe Briese 1, 204 ff.; aus einer andern Stelle daselbst S. 313 wußte man, daß der Kapellmeister J. J. Reichardt (siehe unten) der Unterhändler war. Die Beilage (S. 26, J. 14 fg., eben der Berliner Bries) ist übrigens nicht erhalten; Issaad erbat sie sofort zurück, sie kann sich also nicht in den Gisendecherschen Kapieren befinden. In dem gleichfalls ausgelassenen Schluß unseres Brieses spricht er von den Kosten der Keise, freut sich der Gelegenheit, Louise und die Ihrigen, wenn auch nur auf kurze Zeit, zu sehen, und erbittet eine Besorgung für den schon früher genannten

Grafen Soben.

Aus ber Reise, die in so sichere Aussicht genommen war, wurde nichts, wie aus einem undatierten Briese hervorgeht, weil Reichardt ihm schrieb, er sei jest nicht in Berlin, sondern gehe nach Kom, komme im Juni nach Mannheim und wünsche nicht, daß Issland während seiner Abwesenheit die Reisenach Berlin unternehme. Aber auch die Berliner Beziehungen ersuhren eine Aenberung infolge eines Brieses der Schwester und des Schwagers. Im angeführten Briese nämlich schried Issland: "Deine und Deines Mannes Bemerkungen über Berlin sind so begründet, daß sie mich zu sehr

ernsten Gedanken und geänderten Plänen in Ansehung dessen vermocht haben, was ich dort fordern will." Da ein Haus in Käferthal, das er für den Sommer beziehen wollte, nicht fertig wurde, so mietete er, wie er am 10. April schrieb, auf einen Wonat das am Zusammensluß des Rheins und Nedars gelegene Landhaus des Bürgermeisters Ungemach. Am 16. April teilte er mit: "Ich las der La Roche ihre Rosalie, mich einzusädeln (Du hast ihr noch nicht ein freundliches Wörtchen gesagt), habe eine Art Plan gemacht und will nach Tische anfangen. Nichts ist unangenehmer, als ein Stüd anfangen, sowie ich mir das Strümpfe ansangen auch unangenehm denke." Am 17. war der erste Akt, am 19. der zweite, am 21. der dritte, am 24. der vierte und am 27. der fünste fertig. Die Beziehungen, auch die Louisens, zu Frau von La Roche waren schon oben S. 195 angedeutet. Das Buch Rosalie ist die Fortsetung von "Rosaliens Briefe an ihre Freundin Marianne St...", deren drei erste Bände 1780 und 1781 erschienen war; diese Fortsetung erschien unter dem Sondertitel: "Rosalie und Cleeberg auf dem Lande", Offenbach 1791. Der Koman dürste also die Quelle zu Isssande.

ftand" ober "Berbittag" fein.

Da aus diesen Zeugnissen eine gewisse Intimität Isslands mit Sophie La Roche erhellt, so griff ich mit großer Begierde zu dem Buche der genannten Frau: "Briese über Mannheim 1791", 374 Seiten, wurde aber ziemlich enttäuscht. Denn das Buch enthält nichts weniger als einen genauen Reisesührer oder eine Schilderung der in Mannheim lebenden Kersonen, sondern entsernt sich von Seite 100 etwa fast ganz von seinem Gegenstande. Die Verfasserin merkt diese Entsernung von ihrem Ziele selbst, so daß sie einmal sagt: "der Faden von Mannheim wurde in etwas abgerissen." Trozdem kehrt sie auch nach diesem Geständnis nicht um, sondern dringt im wesenklichen weitschweisige Betrachtungen über Politik, Erziehung, Religion, Kunst, Aesthetis oder Einzelheiten, wie über Bedeutung der Blinden in Kunst und Literatur. Daneben sinder sicher Bedeutung der Blinden in Kunst und Literatur. Daneben sinder sich einzelnes Beachtenswerte sür Mannheimer Theatergeschichte, literarische und persönliche Justände. Da das Buch disher noch gar nicht beachtet worden ist und seine Benutzung aus Mangel an einem Inhaltsverzeichnis und Register nicht gerade leicht ist, so glaube ich mir ein Berdienst zu beiten won die in unsen Briefbänden behandelten Zustände oder Personen von Bedeutung ist. Ueber Beck und seine Gattin Karoline nach Isslands und Gotters Aussähnen Seite 18; Beck und Issland Seite 24ff.; Graf Essex Und Herber werd und siene Stille Seite 28ff.; das Mannheimer Schauspielhaus Seite 30ff. (leider sehr Luzz); svon Dalberg und Herr von Gemmingen Seite 82 (diese Nachenson, sondern es wird meist nur gegeschrieden, kondern und das übrige durch das Buchstade gedruckt und das übrige durch das Maler Kobell S. 39, 51, 138ff., 256fg.; Hoftm

Rurfürftin S. 49 fg.; Bibliothet S. 85 fg.; Schiller, aber fehr fühl und ablehnend, S. 148ff.; Jung-Stilling und seine Tochter S. 154; Hoffammerrat Schwan S. 164ff.; Anigge S. 182ff.; Mercier S. 197ff., 322; Charatteriftit ihrer eigenen Werte S. 206ff.;

Galerie und Antikenkabinett S. 228 ff. In demfelben Briefe vom 16. April 1790 schrieb er über seinen Geburtstag, daß der junge Maler Melchior ihm eine nied-liche Zeichnung des Franz Moor geschenkt habe. Um 20. schrieb er: "Den armen Fischer (vgl. oben S. 194) haben die Pfaffen auch aus Mainz vertrieben. Er wird wohl Protestant werden, um Ruhe zu haben Bußten Sie bort nichts, gar nichts für ihn? Er ift fo gut und so geschickt." Um 22.: "Jett muß ich für Forster einen Empfehlungsbrief an Mercier schreiben." Ueber die Beziehungen Ifflands zu Georg Forfter vgl. Briefe I, 312, 326, und den oben S. 199 abgedructten Brief, über die zu Seb. Mercier daselbst 194, 307. (Mercier war 1787 bei Iffland in Mannheim gewesen.) In den genannten Tagen war er viel mit einem herrn hagen aus Berlin und einem jungen Fürsten Menzikoff zusammen. Um 24. hörte er ein Konzert eines Fräulein Schubart. "Sie sang ziemlich artig, nur waren Schatten und Licht zu stark. Die Abstusung der Dinge halte ich in den Künsten allen für das Schwerste. Der Pöbel aber hängt mehr denn je an starken Manieren." Bei aller Arbeit und Bergnügen vergaß er die Wohltätigkeit nicht und fammelte g. B. für einen armen bestohlenen Schauspieler Raiser, für den er nach ein paar Tagen 68 Fl. zufammenhatte.

Aus der folgenden Zeit haben sich Tagebuchblätter erhalten, aus denen ich Auszüge unter einer Nummer gebe, obgleich ich nicht bestimmt weiß, ob alles auf einmal abgeschickt wurde. Freilich steht nur unter der letzten Seite Ifflands Name, und nur auf dem letten Bogen ift eine Adresse erkennbar, so daß man daraus schließen könnte, die Bogen seien zusammen abgeschickt worden.

Nr. 13. Sechs Bogen in Quart, davon 23 Seiten beschrieben. Der erste Bogen geht vom 25. April bis 4. Mai, der zweite vom 20. Mai bis 6. Juni, ber britte vom 7. bis 14., ber vierte vom 14. abends bis jum 23., ber fünfte von demfelben Tage bis zum 4. Juli, der fechste vom 3. bis zum 5. August. Natürlich tann biefe Maffe Notizen nicht abgebruckt werben. Zu ben im Text gegebenen füge ich hier einzelne Nachträge hinzu. Um 26. April af J. beim frangösischen Leutnant von Stengel, "Hufar von Chamborand", am 30. bei Herrn von Metting, französischem Rittmeister, am 20. und 21. Mat bei Graf Montjone, Offizier in Lautenburg (am 26. aß dieser bei Issand), er machte im Mai eine kleine Reise nach Geibelberg und Mainz, war am 31. Mai bei dem Prinzen Rohan und sah am 20. Juni die Damen Keilholz bei sich, zur Erwiderung eines Gastmahls, das sie ihm 1785 in Hamburg gegeben hatten. — Theatralia sind folgende zu erwähnen: Becks Stud "Verirrung ohne Lafter" ging am 2 Mai "fehr gut. Ich fpielte gut." — Das Gaftspiel der beiden Fraulein

Keilholz wird erwähnt, die z. B. am 6. Juni die Constanze und Blondchen in der "Entführung aus dem Serail" spielten, ferner wird von einer Vorstellung von "Menschenhaß und Reue" berichtet, in der Iffland gut, Bed fehr gut, Mamfell Reilholz vieles barin fehr gut spielte. Aufs neue weiß er zu melden, daß er für einen französischen Sprachmeister einen Bettelbrief geschrieben habe. Ebensowenig kann er sich enthalten, über die Krankheit seines hundes zu berichten und dabei manche Bartlichkeiten für ihn zu außern. Zwei andere Stellen feien hier wortlich mitgeteilt. Die eine vom 4. Mai: "Ich fah die Leiche der Gräfin Taxis, auch noch im Tode Hofdame, als wollte fie fagen: mit gnäbigster Grlaubnis stürbe ich jest gern ein wenig. Sie war Dberhofs-meisterin." Die andere Stelle, eine recht seltsame Ausführung, soll, da sie in den Text nicht paßt, wenigstens an dieser Stelle abgedruckt werden. 14 Juni: "Bom Spazierengehen. Es ist doch ein überaus schöner Andlick, alle diese Leute, jung und alt mit ihrem Arbeitszeug, zu Pferd und Wagen in die lachenden Felder ischen zu sehen. Wer beschwege eine hannatte Solle hat fühlt ziehen zu sehen. Wer halbwegs eine honnette Seele hat, fühlt sich bann auch zu Fleiß und Arbeit aufgerufen. Wenn ich nichts täte, ich wurde mich unangenehm, niedrig unter diesen tätigen Menschen fühlen! Unter 100 Professoren nicht so! Denn wer einen Morgen Land pflügt, tut mehr für die Menschheit, als wer wochenlang grübelt ob die Griechen bita oder baeta, bae oder bi sagten. Wer einen Baum sett, ift der Nachwelt mehr wert, als der über das Luftfalz schreibt. Und so wunsche ich Gottfried einen guten Morgen zu Wülfel. Er soll hübsch Baume pflanzen, deren Schatten wir jufammen einft genießen." Giner Kritik dieser Ausführungen bedarf es wohl nicht. Als tatsächliche Mitteilung mag nur hervorgehoben werden, daß Gottfried seine militärische Stellung aufgegeben hatte und zur Landwirtschaft übergegangen war.

Die im Tert enthaltenen Mitteilungen bedürfen einer kurzen Aufklärung. — Kon dem Schauspieler Appelt (S. 27, 3. 6 v. u.) ist nichts weiter bekannt. — Mit dem Satansorden (S. 28, 3. 2—3) kann doch wohl nur der Freimaurerorden gemeint sein; freilich wird unsere Aeußerung einem überzeugten Mitgliede diese Ordens — denn das war Gisenbecher doch gewiß — nicht sonderlich anmutend geklungen haben. — Das Gelegenheitsstück, "Die Operette für Saarbrücken" (S. 28, 3. 8 v. o. und 10 v. u.) ist nicht mit dem oden erwähnten Luassan zu verwechseln. Uebrigens meldete er am 15. Juli, daß der Fürst von Saarbrücken noch einige Aenderungen darin wünschte. Es ist gewiß dasselbe wie das oben S. 26, 3. 4, erwähnte und vielleicht das oben S. 165 ff. mitgeteilte. Als Operette könnte es bezeichnet werden, da es ein paar kleine Gesänge ausweist. — Ueber die Wiener (S. 28, 3. 4 v. u.) Engagementsverhandlungen siehe unten S. 205. — "Der "Richter (S. 28, 3. 2 v. u.) ist ein zweiaktiges Schauspiel von Mercier, "Kina" (S. 29, 3. 1) eine einaktige Oper von Dala "Der Baum der Diana" (S. 81, 3. 2 v. u.), zweiaktige O

Martin. "Indianer in England" (S. 32, Z. 5), breiaktiges Luftspiel von Kohebue. — Die Oper "Helena und Paris" (S. 32, 3. 11 v. u.) ift schon oben erwähnt. — "Das Räuschchen" (S. 82, 3. 13), Lustspiel in vier Akten von Drehner, am 27. Juni 1790, war ein in Mannheim von 1786—1808 beliebtes Stück, das auch in Reclams Univ. Bibl. aufgenommen worden ift. — Ariabne ift teiné Rolle darin. — "Der gutherzige Alte" (S.32, Z.15) von Florian, ift bei Walter II. 319 neben dem "Räuschchen" als Repertoirestück des 27. Juni angegeben. — "Der Gläubiger" (S. 32, Z. 4 v. u.), dreiaktiges Schauspiel von Rücker, wurde von 1782—1800 sehr häufig aufgeführt. — "Ich bachte an "Wilhelm und Soben" (S. 29, 3. 20). Damit kann nur gemeint fein, daß Iffland vers suchen wollte, seinem ältesten Neffen bei dem oben erwähnten, angesehenen und ihm befreundeten Staatsmann in München eine Stelle zu verschaffen; unter des letteren Trauerspiel (S. 29, 3. 22) burfte "Laune und Menschengroll" verftanben fein. — Engels (S. 81fg.) Unwesenheit in Mannheim war bisher nur ganz all= gemein bekannt. Nicht einmal das Datum wußte man, vgl. Briefe I, 818; auß unsern Mitteilungen geht hervor, daß er vom 21. Juni bis 2. Juli 1790 in Mannheim war und trog seiner "Feindschaft" (S. 29, Z. 15) gegen Ifsland außerordentlich viel mit ihm vertehrte. — Einfelds (S. 38, Z. 4), Name einer Beamtensamilie in Hannover. Sie mussen gete Bekannte der Eisenbecherschen Familie in Sannover gewesen sein, ba fie bem Schauspieler Familienmitteilungen überbrachten, die biesem unbekannt geblieben waren. — Die flegreiche, loyale Revolution gegen einen überfordernden Hausbesitzer (S. 33, B. 16 ff.) ift für die damalige, sonft gegen die Fürsten revolutionar gestimmte Zeit höchst charatteriftisch. — Die Ettingers (S. 34, 3. 18 ff.), die kurze Zeit in Mannheim waren und dann in Seidelberg besucht wurden, sind der bekannte Buchhändler C. Wilhelm Ettinger und seine Frau, eine geborene Seibler (Reichards Schwägerin), ein fehr beliebter, witiger, tätiger Mann, von 1773—1804 als Verleger fehr unternehmend. Ifflands "Friedrich von Desterreich" erschien bei ihm; zu einer Gesamtausgabe aber tam es nicht.

Der Buchhändler Pfähler (S. 84, Z. 14) in Heibelberg, ein Geschäftsfreund Ettingers, ist jedenfalls auch als Berleger tätig gewesen, vergl. das in der Jenaischen Literaturzeitung 1790, IV,

Seite 621, angezeigte Buch.

Auch für die Zeit vom 7. dis 13. Juni haben sich tagebuchartige Blätter erhalten, deren wichtigere Nachrichten am besten hier zusammengestellt werden. Am 7. Juli aß J. mit Prosessor Baggesen aus Kopenhagen, dem bekannten Dichter, der eine Enkelin Hallers in der Schweiz geheiratet hatte, dei Beck und besuchte Deckers, des bekannten Berliner Buchhändlers, Sohn, der auf seiner Reise nach Basel durch Mannheim durchkam. Am 8., 9. und 11. schried er Rezensionen für die Jenaer Literaturzeitung, im ganzen sieden, doch nennt er nur ein Buch: "Hünn und Amanda" von "der guten Seylerin". Diese Besprechung steht in der Jenaischen Literaturzeitung 1790, IV, S. 317. In berfelben Sammelrezension mit der Ueberschrift "Schöne Künste" werden auch andere Dramen besprochen. Sonstige Dramenbesprechungen in demselben Bande S. 418 st., 423 st., 465 st., 621 st. Bei dem Mangel jeder Unterschrift ist es jedoch nicht ohne weiteres möglich, alle diese Besprechungen Issland zuzuweisen. Bon seinen eigenen Dramen wird a. a. D. III, 63, das fünsattige Schauspiel "Keue versöhnt" gut rezensiert; 1791, I, S. 7 st., "Friedrich von Desterreich" mit großer Anersennung deurteilt. — Am 7. Juli erhielt er das Angebot von Wien mit 2161 Fl. Gage. Die erste Berusung von Wien war schon durch Brockmann 1789 überbracht worden; diese darüber, und dieser wollte, wie Issland seiner Schwester am 12. Juli schried, ihm, wenn er bliede, ein Pensionsdetret vom Hofe ausstellen. Nach Walter, I, 338, sehnte Issland den Rus am 18. Juli ab. Das Pensionsdetret empsing er am 1. September; daran snüpfen sich längere briessiche Unterhandlungen mit Dalberg, mitgeteilt dei Walter, I, 333—336. Am 12. Juli schicke er der Frau La Roche durch die Fremden (vielleicht die am 7. Juli erwähnten) den "Ferdstag". Am 13. suhr er nach Dürkseim, las dort seinen "Freidrich von Desterreich" vor und erregte große Begeisterung. Bon der Entstehung dieses Stücks ist gleich zu sprechen; in diesen Julitagen erzählte er seiner Schwester, daß er vom 17. April dis zum 17. Mai "Frauenstand" und "Herbsitag" vollständig sertig gemacht habe. (Ueber daß eine Stück vgl. oben.)

Die dritte große Angelegenheit des Jahres 1790 außer den Berliner und Wiener Anträgen war die eben angedeutete Arbeit für die Königströnung und der damit zusammenhängende längere Ausenthalt in Franksurt. Bon dem zu diesem Anlaß gearbeiteten Stück "Friedrich von Desterreich" ist schon in einigen kleinen Stellen der früheren Briese die Rede gewesen; die Sache verdient, da sie in der Selbstbiographie nur kurz berührt wird, im Zusammen-

hange dargestellt zu werden.

Am 28. Mai 1790 kam Iffland, wie er seiner Vertrauten mitteilte, auf den Gedanken, "wie wärs, wenn du die Krönung nüstest." Er dachte zuerst daran, einen Prolog zu schreiben; Heinen Bed und die Megern, seine gewöhnlichen Ratgeber, kanden das Vorhaben bedenklich. Kurz entschlossen fuhr er nach Mainz, wo sich sein Chef, Herr v. Dalberg, aushielt. Auch er widerriet den Prolog und empfahl ein Ritterspiel. Diesem Rate, der ihm ein Besehl dünkte, fügte sich der Dichter und dachte zuerst daran, Maximilian I. zum Stosse zu wählen. Er las zu dem aedachten Zwecke J. M. Schmidts Chronik, sand darin in einen populären, tätigen, aber nicht glücklichen. zul Herrscher geschildert, erkannte, daß solche Sig sincht gut tun und glaubte zu sinden, das inwin geben Maximilians sei die klandrische türlich sah er ein, daß die Escangenschaft
Gelegenheit der Kaisertrönung nicht aut 1

stand daher von dem ursprünglichen Plan ab und lenkte seine Ausmerksamkeit auf Friedrich, Erzherzog von Oesterreich (als beutscher Kaiser Friedrich III). Er begann die Arbeit am 2. Juni, vollendete schon am ersten Tage den ersten Akt, konnte bereits am Ende des Monats die Vollendung des fünsten Aktes melden; am

13. Juli marde "Friedrich von Desterreich" bei Dalberg vorgelesen. Der Inhalt bes Stückes ist turz folgender: Kaiser Albrecht, König von Ungarn und Böhmen, ist gestorben, seine todkranke Witwe Elisabeth, die übrigens schon in der Mitte des dritten Aktes wirklich ftirbt, will ihrem kleinen Anaben Ladislaus Bofthumus Ungarn und Böhmen mahren. Sie ist durchaus abgeneigt, den Ladislaus von Polen zu heiraten, den eine Partei zum König von Ungarn gewählt hat, auch nicht gewillt, ihren Knaben den Ungarn ober Böhmen anzuvertrauen, sonbern will ihn nur dem Erz-herzog Friedrich von Desterreich zur Erziehung übergeben, der auch zur Uebernahme bereit ist. Daher reist sie von einem Schlosse in Ungarn aus, wo Abgefandte ihrer Untertanen vergeblich fie umzustimmen versucht hatten, mit ihrem Kinde nach Wiener-Neustadt zum Erzherzog Friedrich. Zu diesem kommt nun eine böhmische Gesandischaft, die erklärt, Albrecht von Bayern zum König zu wählen, wenn der Knabe ihnen nicht ausgeliesert werde; die treu gebliebenen Ungarn, die Anhänger der Partei, die sich nicht schon einen Gegenkönig erkoren haben, begehren gleichfalls, bas Rind in ihrem Lande zu haben, und auch die dem jugendlichen Prinzen zugefallenen öfterreichischen Lande verfichern, bem Thronfolger nur dann treu bleiben zu konnen, wenn er bei ihnen refidiere. In einer feierlichen Ratsversammlung fordern die Böhmen und Ungarn den König für sich, Aeneas Sylvius fetzt in einer klugen Rebe auseinander, daß fie unmöglich beibe das Kind haben könnten und daß, follte ein einseitiges Gewähren dieses Berlangens stattfinden, dies nur Zwist unter ihnen erregen wurde. Durch folche Rede verfeindet er die Ungarn vollkommen mit Desterreich, bringt aber einen Teil der Bohmen auf seine Seite und Friedrich gewinnt burch Gute und Standhaftigfeit bie Wiberspenstigsten für sich, nachdem er ihnen mitgeteilt, Albrecht von Bapern habe die auf ihn gefallene Wahl abgelehnt. Die Ungarn und die öfterreichischen Untertanen des jungen Prinzen machen alsbald Ernft. Sie belagern mit überlegenen haufen bas von einer kleinen Schar besetzte Wiener-Neustadt. Durch Bunder der Tapferteit, nach großen Opfern und einem heroischen Benehmen bes Führers und seiner Schar gelingt es bem kleinen Sausiein, ehrenvoll zu wiberstehen. Doch mare es gewiß auf die Dauer verloren gewesen, wenn nicht Hungades, ber Führer ber Ungarn, entsetz über bas von ihm angerichtete Blutbad und zuletzt noch volltommen gewonnen durch die Ruhnheit des Erzherzogs, der, ohne Schut, ju Unterhandlungen ins Lager des Feindes geht, den Frieden angeboten und sich entschlossen gezeigt hatte, den Rückzug anzutreten. In seinem Widerstande wird der Mut Friedrichs besonders gestärkt badurch, daß er durch eine Befandt=

schaft beutscher Fürsten die durch den Kursurstentag zu Frankfurt erfolgte Wahl zum römischen König gemelbet und die deutsche Kaiserkrone angeboten erhalten hat. Er erbittet sich zwar Bedenkzeit, fo lange ber Rampf tobt; nach bem erlangten Frieden nimmt

er die Wahl an

Das Drama ift gewiß keine ber schwächsten Arbeiten Ifflands. Fehlt ihm auch die Kraft zu einem großen, heroischen Stud, fo verstand der Dichter es mit außerordentlicher Geschicklichkeit, buntbewegte dramatische Szenen zu entwerfen. Er hielt gegen seine sonstige Gewohnheit Maß in den Reden und schuf eigenartige Szenenbilder: Audienzen, Staatsverhandlungen, Schlachtfzenen, — die letteren freilich werden nicht wirklich vorgeführt,

fondern nur durch Teilnehmer und Zuschauer erzählt. Da es sich hier nicht um eine bramaturgische Stizze handelt, so ist es nicht möglich, alle Ginzelcharaktere zu besprechen, auch nicht, die Art darzulegen, wie die königstreuen Ungarn und diejenigen, die mehr das Bolksbewußtsein vertreten, einander gegenüber gestellt werden, noch den Gegensatz aufzuzeigen, in dem Ratgeber und Krieger am erzherzoglichen Hofe fteben, z. B. Ueneas Sylvius, Caspar Schlick, Baumkircher und andere, noch ausführlich barauf hinzuweisen, wie Iffland Gelegenheit ergreift, feinen fürstlichen Gonner, den Grafen Emich v. Leiningen, lobend zu erwähnen, indem er ihn zum Mitglied der Gefandtschaft der Stände jum Raifer macht ufw.

Ebensowenig braucht eingehend von ben Veränderungen gesprochen zu werben, die Iffland der Geschichte antat. Um so weniger, als er felbst in einem Unhange im Ginzelnen davon gehandelt hat. Das Wichtigste ist das Zusammenlegen der Vorgänge, damit eine gewisse Einheit von Ort und Zeit entstehe. Darum übertrug er Vorgänge aus dem Jahr 1452 ins Jahr 1445, wählte statt der Gesandtschaft des Erzherzogs nach Böhmen eine solche ber Böhmen nach Neustadt, batierte bie Bermählung bes Erz-herzogs einige Jahre zurück, benn in Wirklichkeit war Friedrich, als er die Vormundschaft übernahm und die Raiserkrone empfing,

noch unverheiratet.

Die lettere Veränderung wurde wohl hauptfächlich deshalb vorgenommen, weil der Dichter in seinem Stud das Joealbild eines Kaifers und einer Kaiserin zeichnen wollte. Wie weit dies Ibealbild auf den damals zu fronenden Raifer Leopold II. paste, ber an die Stelle seines am 20. Februar 1790 verftorbenen Bruders Joseph II. trat, und auf seine Gattin Maria Luise, eine spanische Prinzessin, bleibe dahingestellt. Jedenfalls darf man wohl daran festhalten, daß die Fürftlichkeiten des 15. Jahrhunderts im Hinblicke auf die am Ausgange des 18. Jahrhunderts lebenden gezeichnet werden. Darum erscheinen sie als außerst erhabene Persönlichkeiten. Die Gattin Eleonore betrachtet sich, nachdem Elisabeth gestorben ist, als Mutter des verwaisten Anaben, sie ift aber nicht bloß das Ibeal einer Frau, sondern hat et Heroisches an sich. Darum weint sie nicht, als der GattRampf auszieht, sondern ist teils in ihrem tiesen Gottvertrauen, teils aus inniger Liebe zu ihrem Gatten seines Sieges sicher. Ja im gefährlichsten Moment, als die seilen Höslinge den Knaden opfern wollen, um den Erzherzog zu retten, verweigert sie die Herausgade und will lieber den äußersten Schmerz dulden, als das gegebene Bort brechen. Und endlich, als man sie in den Keller verbergen und dadurch retten will, stürzt sie heraus, um frei zu sein und, wenn nötig, durch ihren Heldentod den andern ein gutes Vorbild

zu geben.

Erzherzog Friedrich ift, wie es einmal im Stücke heißt, der biedere Herzensmann, ein glücklicher Gatte, dessen "Ghe als guter Engel über aller Untertanen Herde schwebt", der verkörperte Gdelmut. Er weigert sich, König oder auch nur Verwalter von Böhmen zu werden, weil er für den verwaisten Knaben sich einzgeset. Er ist bereit, die deutsche Kaiserkrone auszuschlagen, wenn er durch deren Annahme die Interessen sechüglings beeinrächtigt. Wie ein Heros der Tapferkeit, so ist er ein Engel an Barmherzigkeit und Verzeihung. Er empfindet nicht das Bedürsnis, eine ihm geschehnen Unbill zu rächen, kennt aber nichts Angenehmeres, als die zu belobigen und zu belohnen, die sich um ihn und das Reich verdient gemacht haben.

Das Festspiel bezeugt jedoch nicht nur den Kultus von Personen, sondern die Verherrlichung deutscher Größe und Kaisersherrlichteit. Friedrich sagt einmal: "Es ist etwas so Großes, Herrscher der Deutschen zu sein. Wen dieses Volk dazu erwählt, der hat auf alle Jahrhunderte hinaus die Urkunde der Unsterdlichteit." Wit diesem deutschen ist das österreichische Bewußtsein vereinigt. Denn wie zu Friedrichs Zeiten, so waren auch in den Lagen Leopolds die Beruhigung Böhmens und die Befriedigung Ungarns keine leichte Sache, und so endet das Stück mit den Worten, die nicht bloß für die Zeit, da sie geschrieben wurden, eine große Bedeutung besitzen: Desterreich und Ungarn, seid

zu ewigen Tagen eine Kraft.

Diese Momente waren mitzuteilen, um den folgenden Brief

zu verstehen.

Kr. 14. Ich fasse in dieser einen Nummer sieben verschiedene Briese zusammen und teile sie in diesem Abschnitte mit, obgleich sie nicht direkt nach Hannover geschickt wurden, nicht direkt, sondern mit dem Umwege über Mannheim. Denn einzelne der folgenden Schriststüde — einige davon haben überhaupt keine Adresse Abschriftstüde — einige davon haben überhaupt keine Adresse dier Aufschrift "An Madame Meier" oder "An Heinrich Beck". Daß sie aber nach Hannover geschickt wurden, geht aus der Tatsache hervor, daß sie in Louisens Nachlaß sich besinden; daß sie für die hannöverschen Berwandten bestimmt waren, zeigt sich in den Reminiszenzen an Louisens Ausenthalt in Mannheim 1788 (z. B. S. 36, z. 5 v. u.), ferner aus der Stelle "Lebt wohl in Mannheim und in Hannover wohl" (oben S. 40, z. 9), ebenso aus der Erwähnung der "beiden Louisen" (S. 41, z. 9). Das ganz undatierte, am Ansang stehende Stück (S. 35 fg.) — auch

bei ben übrigen Briefen fehlt meift außer bem Bochentage jebes Datum — scheint hier die Reihe eröffnen zu muffen. Freilich tann ich nicht alle Bedenken zerftreuen, ob der erfte Brief wirklich erst in den September gehört; er könnte aus dem August sein, jedensalls muß man annehmen, daß vor der eigentlichen Reise zur Wahl und Krönung schon eine andere nach Frankfurt stattgefunden habe. Daran würde sich dann ein gleichfalls schwer zu datierendes Stud schließen, vom 22. (August?), in dem er berichtet, Becks seien nach Franksurt gegangen und ferner erzählt, daß er ben Besuch bes herrn G. A. von halem aus Oldenburg, des Dichters und Schriftstellers, erhalten habe. Die Stelle über halem bereitet einige chronologische Schwierigkeiten. Daß G. A. von Halem 1790 eine Reise nach Subbeutschland machen wollte, geht aus einem Briefe des Friedrich Leopold von Stolberg hervor (vgl. Halems Gelbstbiographie und Briefe, Olbenburg 1840, II, 106). Nun war aber Halem in Zürich am 11. August, wo er ein Sonett Lavaters empfing, II, 110, mußte also vorher in Mannheim gewesen sein, so daß unser hier angedeutetes Bruchstück eventuell in den Juli gesetzt werden müßte. Denn von Zürich aus trat Halem nicht gleich die Rudreife nach Deutschland an, fondern verweilte längere Zeit in Paris, wo er sich mit den dortigen Literaten befreundete und seine starte Sympathie für die fran-zösische Revolution noch vermehrte. Wenn er also auf seiner Rückreise durch Mannheim gekommen ist, so geschah dies nicht im Sommer, sondern frühestens Ansang des Winters 1790. Uedrigens wird in dem hier benutzten Werte kein Brief Jfslands gedruckt, sein Name überhaupt nicht genannt (während zwei Briefe Schröders, Dramenbeurteilungen enthaltend, abgedruckt find). Freilich geht die Selbstbiographie nur dis 1782; die Fortsetzung ist nur ein summarischer Bericht des Bruders. Iffland spielte in keinem von Halens Stücken, weder in Mannheim noch in Berlin; die Mannheimer Bibliothet verwahrt (vgl. Walter, II, S. 63) wei Ausgaben von Halems Wallenstein. In unserm Briefe vom 22. (August ober Juli?) melbet Iffland ferner seinen Entschluß, bem Frantfurter Theater ben "Berbsttag" und ben "Friedrich von Defterreich" zu geben und bort zu fpielen, unter ber Bedingung, daß er die erste Einnahme von dem "Herbsttag" nach der Krönung bei Abonnement suspendu bekomme - Ueber bas Defret für Iffland (S. 38, J. 8) ift schon oben gehandelt, über das für Beck (das.) braucht nach den Mitteilungen bei Walter I, 335 ff., nichts weiteres hinzugefügt zu werden. — "In Terminen muffe es fein" (S. 38, 3. 6) bezieht sich auf die von Iffland verlangte und erhaltene Summe von 3500 Fl. zur Schulbenzahlung.

In den Briefen über Leopolds Wahl und Kaiserfrönung wird eine Masse Persönlichkeiten erwähnt. Ich versuche, über sie, zumeist nach Wurzbach, Biographisches Lexison des Kaisertums Desterreich, und nach andern Quellen, einzelne biographische Notizen zu geben, weil sie in einem interessanten Leken oment

Ifflands eine gewiffe Rolle fpielen. Der erfte ift ber

Leopold II., von dem Iffland als befonders hervorftechenden Bug die Sparsamteit erwähnt (S. 41, 3. 7 v. u. ff.), war ein bedeutender Fürst, der selbst nach einem so hervorragenden Herrscher wie Joseph II. ben Kaiserthron würdig ausfüllte. Er war geboren 1747 und starb 1792. Von 1765 an hatte er die Regierung des Großherzogtums Toscana geleitet und bort die Reform auf allen Gebieten best ftaatlichen Lebens durchgeführt, feinem Bruder Joseph in allgemeiner wie in firchlicher Politik sehr ähnlich. Mit seiner Gattin Maria Luise führte er ein inniges Familienleben und einen Hofhalt, ber, fern von Prunt, boch in manchem ben Mediceerhofen glich. Alls Nachfolger feines Brubers, als Raifer und als Beherrscher von Desterreich hatte er freilich keine glänzende Laufbahn. Die Schwierigkeiten mit dem machtigen frangofischen Reiche waren ebenso groß wie die mit den Erbländern der eigenen Krone. Es ift gerade mit Beziehung auf das oben beeigenen Krone. Es ist gerade mit Beziehung auf das oven behandelte Stück außerordentlich interessant, daß er mit Böhmen
und Ungarn nur schwer zur Einigkeit kam, daß er erst am
15. November 1791 in Prag zum böhmischen König und erst am
15. November 1791 zum König von Ungarn gekrönt werden
konnte. Unter den erwähnten Personen sind zwei Gruppen zu
unterscheiden. Erstens Fürsten, Hosseute und Diplomaten und
zweitens Künstler. Ich zähle sie hier nach der Reihensolge aus,
in der sie in den Briesen erwähnt werden, nur daß ich die drei regierenden Herren voranstelle. König von Neapel (S. 37, 3, 7)
war damals Ferdinand I., der von 1759—1825 regierte, freilich war damals Ferdinand I., der von 1759-1825 regierte, freilich während ber Revolution lange Zeit auf seinen Thron verzichten mußte. — Kölln (S. 38, 3. 5ff. v. u. und öfters) ift ber Erzbifchof, Rurfürst von Roln, Mag Frang Laver, ein Sohn des Raifers Franz I., der nicht lange nachher (1794) von den Franzosen vertrieben murbe und 1804 ftarb. - Bifchof von Dimug (G. 40, 3. 4 v. u. und fonst), Anton Theodor Colloredo-Melz, 1726—1811, seit 1777 Fürst-Erzbischof von Olmüt. Sein Aufzug in Frankfurt als erster turbischöflicher Wahlbotschafter geschah in einer noch kaum gesehenen Pracht. — Ludwig Konrad Graf Lehrbach (zuerst S. 35, 3. 16), 1750—1805, öfterreichischer Gesanbter in München (nach Wurzbach erft 1792), dann in mannigsachen andern diplomatischen Diensten tätig, schließlich durch Napoleon aus Defterreich verbannt. — Graf von Rosenberg (E. 37, 3. 4), Franz Kaver Wolf Fürst von R. Orsini, 1728—1796, Staatsmann, schon seit 1750 Gesandter. Er genoß das ganz besondere Vertrauen Josephs II., dessen Oberstämmerer und Konferenzminister er war, wurde von Leopold II. in allen Aemtern bestätigt und bei Gelegenheit der Kaiferwahl und Krönung in den Reichsfürstenstand erhoben. — Graf Harrach (S. 37, J. 9), Johann Nepomuk Ernst, 1756 bis 1829, seit 1785 Reichshofrat, von verschiedenen Kaisern außgezeichnet, so daß er auch 1792 bei der Kaiserkrönung in Frantfurt anwesend war. — Graf Thurn (S. 37, 3. 13). Wenn es auch schwer ist, unter den unzähligen Thurn sich zurechtzufinden, so tann man ihn gewiß ibentifizieren mit Unton Graf Thurn-

Balfaffina, 1723—1808, ber 1790 Oberfthofmeifter bes Großherzogs Leopold war und seit dessen Besteigung des österreichischen Thrones gleiche Stellung bei feiner Gemahlin erhielt. - Dbernborff (S. 37 3. 13), Freiherr von, turpfälzischer Minister, schon aus Briefe I bekannt, für Iffland damals eine sehr wichtige Personlichkeit, weil er das oben mehrfach erwähnte Dekret ausfertigte. — Graf Wittgenstein (S. 87, Z. 4 v. u.), bei Wurzbach nicht erwähnt. — Fürst Metternich (S. 87, Z. 4 v. u.), Franz Georg, 1746—1818, Bater bes berühmteren Staatsmanns, bes späteren Staatstanzlers Clemens Wenzel. Der hier Erwähnte ift feit 1785 Gefandter am Rhein, damals zweiter turböhmischer Bahlbotschafter zur Kaiserwahl. — Graf Schlick (S. 38, J. 9), richtiger Schlick, Joseph Heinrich, 1754—1807, Diplomat, seit, 1786 Gesanbter in Dänemark, 1788 am kurmainzischen Hose, durch seine Wohltätigkeit und Treue berühmt. — Baron Spielmann (S. 38, 3. 7 v. u.), Anton, 1738—1813, feit 1790 Geheimer Hof- und Staatsreferendar, einer ber Hauptveranlasser ber Reichenbacher Konvention, auch sonst vielfach diplomatisch tätig, wenn auch nicht immer mit Ersolg. — Graf Cobenzl (S. 28, 3. 7 v. u.), Johann Philipp 1744—1810, von 1789 Gefandter in Brabant, später in Luxemburg. — Graf Colloredo (S. 40, 3. 15 v. u.), Better des Bischofs von Olmüt, dürfte Franz de Paula Gundaccar I., 1731—1807, fein, Reichsvizekanzler, in hohen diplomatischen Aemtern tätig. — Gräfin Pappenheim (S. 40, 3. 13 v. u.), jedenfalls die Mutter des Grafen Theodor Friedrich Pappenheim, 1771 bis 1853, der auf der späteren Krönung von 1792 Reichserbmarschall war. — Le Noble (S. 40, 3. 8 v. u.) und von Thorwart, bei Burzbach nicht aufgeführt. — Graf Singenborf (S. 40, 3. 8 v. u.), Sohn einer Gräfin Harrach (Bruder einer Gräfin Thurn), Prosper, später Fürst, 1761—1822, einer der vornehmsten Magnaten Oesterreichs, Gönner der Künste und Wissenschaften. — Graf Burmser (S. 41, I. Z.), der später in unseren Briefen so oft genannte Feldmarschaft, Dagobert Sigmund, 1764, 1764, forte Litting Der Drieben und 1724—1794. Er hatte sich in dem Kriege von 1779 bewährt, war aber in dem Türkenkriege 1788—1790 zu keiner rechten Aktion gekommen. — Reinbeld, gemeint ist Ignaz, Freiherr von Reibeld, auch Reibeldt. Er war nach dem Abgang des Freiherrn von Oberndorff Minister von Kurpfalz und hat 1802—1803 mit Baden die schwierigen Uebergangsverhandlungen glanzvoll geführt. 1790 wird Herr von R. wahrscheinlich Kammerdirektor ober in einem andern höheren Staatsamt tätig gewesen sein (Beringer).

Von Frankfurter Persönlichkeiten oder solchen, die put in Frankfurt anwesend waren, sind erwähnt: Koch (zuerf 3. 1), Siegfried Gotthold Eckard, Leiter des Frankfurter A von 1782—1792. — Pofrat Tabor (zuerft S. 36, A. 2, dann yu. Vorgänger des eben Genannten, aber noch i iter in Thomangelegenheiten tätig. Vgl. über beide meine 'Frankfurt 1797", Frankfurt a. M. 1899. — 3. 1 und Porsch (S. 39, J. 1) sind: Fgnai

(Tenor) und Schauspieler, ausgezeichnetes Mitglied ber Maing-Frankfurter Bühne, geb. 1759 (?) in Radoniy. Seit 1792 gehörte Balter ber Großmannischen Truppe an. Rollen wie ben Tamino sang er mit vollendeter Technik. Walter war musikalisch hoch veranlagt und fein gebildet, er tomponierte Singspiele, die zu ihrer Zeit sehr beliebt waren, Melobramen und Operetten. Seine Frau, Juliane, geb. Roberts war 1790 die Primadonna der Frankfurter Bühne. Sie besaß eine prachtvolle Stimme, die Frau Rat Goethe oft entzückte. — Franz Porfc (S. 39, Z. 1), geb. zu München, war 1790 erster Liebhaber und Chevalier ber Mainz-Frankfurter Bühne. Seine Frau foll eine nahe Verwandte Mozarts gewesen sein. (E. Mentel.) - Righini (S. 39, Z. 8 v. u.), Binzenz, 1756—1812, Komponift von Joseph II. 1779 nach Wien berufen, 1788 Kapellmeister beim Kurfürsten von Mainz. Er komponierte die große Festmesse, die zur Wahl und Krönung Leopolds II. unter seiner Leitung aufgeführt wurde. Seit 1792 lebte er als Rapellmeister in Berlin, ohne daß nähere Beziehungen zwischen ihm und Iffland bekannt find. — Abamberger, I., bekannter Tenorift, freilich weniger berühmt burch seine Leistungen, als burch bie seiner Tochter Antonie (geboren 1790). — J. D. Trinkle (G. 42, Z. 9. v. u.), 1780 Rollenschreiber in Mannheim, später Souffleur, noch 1805 bort tätig. Trot feiner untergeordneten Stellung ein geachteter und von Iffland geschätzter Mann. — Iffland fagt in seiner Selbst-biographie, daß er zu Frankfurt in "Friedrich von Desterreich" und "einigen andern Rollen auftrat" (Golstein, S. 81) und ferner: das Schauspiel Friedrich von Desterreich gewährte mir bei den Borstellungen, besonders bei derjenigen, wo das faiferliche Haus gegenwärtig war und das Publitum die Beziehungen auf so viel Hoffnungen, die man bei ber Raiferwahl bes Gefengebers von Tostana hatte, mit Kraft zu erkennen gab, einige schöne Augen-blide." Auch "Der Herbittag, ein Schauspiel, welches er in diesem Jahr geschrieben hatte, wurde zu Frankfurt in eben dieser Zeit gut aufgenommen. "Ich wurde dem Raifer vorgestellt, und er sagte mir einige sehr gütige Worte" (Holstein, S. 84). — Durch die Gute von Frau Elisabeth Mentel, der bewährtesten Kennerin der Frankfurter Theatergeschichte, erhalte ich über die Aufführungen in Frankfurt mahrend der Festzeit und über Afflands Rollen folgende Mitteilungen:

"Der Herbsttag", ein ländliches Gemälde von Iffland, ift Mittwoch den 12. Oktober 1790 aufgeführt worden. In welchen Rollen Issaack auftrat, läßt sich nicht genau feststellen, weil die Zettel sehlen. Nur einige, jedoch keine Issaack ettel, liegen mir vor. Am 17. September 1790 waren "Die Mündel". In diesem Stüd dürfte er auch mitgespielt haben; sonst sand ich keine Anzeige von einem Drama Issaack oder von dessen Gastrollen. Die Zeitungen berichteten damals noch nicht über die hiesige Bühne. Selten sindet man eine Notiz über diese. — "Friedrich der Schöne", gemeint natürlich "Friedrich von Oesterreich", von Issaack ist am 10. Oktober laut Anzeige im "Frankfurter Staats»

Ristretto', "Ober-Postamts : Zeitung' und in andern hiesigen Blättern gegeben worden. Am 30. September ging "Fust von Stromberg' von Maier in Szene. Der Zettel zu der Vorstellung von "Friedrich der Schöne" (10. Ottober) ist nicht zu sinden. Da Koch damals der erste Helb der hiesigen Bühne war, den Marquis Posa und ähnliche Partien darstellte, so gab er zweiselsos die theatralisch wirksame Titelrolle. Falls Issaad mitwirtte, wird er wohl den Aeneas Sylvius Piccolomini, vielleicht den Kanzler Schlick gespielt haben. Weder in den Zeitungen, noch im Archiv sand ich etwas über die Vorstellung.

"Laut bem "Rats- und Schössenprotokal zur Bahl und Krönung Leopolds II." spielte der Direktor der französischen Truppe aus Straßburg, Mainon d'Emery, auch Demery genannt, während der Wahl und Krönung Leopolds in Franksurt. Seine Hütte befand sich in der Bockenheimergasse, das heißt da, wo sich diese plagartig erweiterte. Auf besondere Empfehlung des Freiherrn von Brints wurde d'Emery zugelassen. Das französische Theater

scheint sehr gut gewesen zu sein.
"Le deuxieme théatre (S. 36) ist die Bühne der Kur-Trierischen Hossischer in einer großen Hütte auf dem Paradeplah. Zu diesem Theater gehörten ganz ausgezeichnete Kräfte, wie die Familie Koberwein, Herr und Madame Bisau, die trefslichen Sänger Lux und Marschall. Der in Frankfurt deliebte Leiter dieser Bühne, Böhm, spielte auch öfters in dem damals neuen Komödienhause. Es ist ganz begreislich, daß Issisand sein Stück, Friedrich der Schöne' auch wohl dieser Truppe gegeben hätte; denn sie hatte großen Juspruch und besaß viele einflußreiche Gönner, auch unter den Fürsten. — Baron Robenzel war auch ein Förderer Böhms. Daß der Kursürst von Trier darauf bestand, Friedrich von Oesterreich' solle auf dem Böhmischen Theater ausgeführt werden, ist begreislich; denn es war seine Hossischer Marken

"Bas des Schauspielers Beck Bruder (S. 37, Z. 17 und sonst) in Franksut war, konnte ich nicht feststellen. Laut Bürgerbuch XIX 1788—1792, Folio 137 d, gab es hier einen Johann Balthasar Beck, Bürgers und Tuchbereiters Sohn, der am 2. November 1789 hier Bürger wurde. Er muß von auswärts gewesen seine hierige Bürgerstockter, Anna Maria Neßler, heiraeter, ins Handwerk. Dieser Beck Bruder ist, kann ich nicht sagen. Nach Anzeigen im Franksurter Staats-Ristretto' wohnte Issland im Oktober in der Becks Bruder ist, kann ich nicht sagen. Nach Anzeigen im Franksurter Staats-Ristretto' wohnte Issland im Oktober in der Beckschen Behausung in der Meisengasse. Dort sollten die Villets zu der Vorstellung "abonnement abgeholt werden. Die Meisengasse war nahe beim (alten Schauspielhaus); im 18. Jahrhundert wohnten schauspielstinnen."

(S. 38, J. 18 v. u.). Die Familie war Iffland von 1784 her befannt, Briefe I, 287. Es ist höchst wahrscheinlich, daß die hier Genannte die schone und geiftreiche Frau Sufette geb. Bortenftein

ist, die als Diotima durch Hölderlin unsterblich wurde.

Rr. 15. Zwei Quartbogen, nur brei Seiten beschrieben. Bon ben Bappelblattern hat fich wirklich eines auf ber britten Seite fauber aufgetlebt erhalten, bas andere, mit Siegellad befeftigte, ift verschwunden. In dem ausgelassenen Schlusse des Briefes teilte Iffland mit, wie er in Kaferthal von manchen Freunden

erwartet und am 18. nach Mannheim zurückgekehrt fei.

Rr. 16. Gin Blatt in Quart, nur eine Seite beschrieben. Gines ber wenigen schlecht erhaltenen Schriftstude, burch manche Brandfleden entstellt, unter benen aber bie Schrift nicht gelitten pat (übrigens das einzige aus dem Jahre 1791 erhalten inhaltszeichere Blatt). — Die "Rokarden" (S. 43, 3. 7 v. u.), ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, erschien zu Leipzig 1791. Es wurde in die Werke nicht aufgenommen und weder in Mannheim, noch in Weimar, noch in Berlin gespielt. Die Originalausgabe enthält folgende, ganz merkwürdige Sätze: "Allergnädigster König! Biedere Deutsche wallen oft an das Mheinuser der schwedischen Säule zu! Mit unbedecktem Haupte gedenken sie dort Gustav Abolfs und Gustavs. Da stand ich diesen Frühling in einer Versammlung guter Menschen, die feierlich, ernft und gerührt auf bas Schwert hinfahen, bas ber eble Lowe gegen bas fede Gallien bräuend ausstreckt. Da bachten wir alle an Guftav - Taufende, die unter Demagogen-Drud feufzen, hoffen auf Guftav! Bier beschloß ich diese wild aufgeschoffene Blume zu den Füßen des tapferen, des menschlichen Monarchen niederzulegen." Der Fürft, bem biese auch für die Lebensereignisse Ifflands nicht ganz unswichtige Widmung zuteil wurde, Gustav III. von Schweben, 1766—1796, der seit 1771 regierte, ein Nesse Friedrichs des Großen, war deswegen ein Mann nach dem Gerzen unseres Dichters, weil ber Berricher gleich ihm ein energischer Gegner ber frangofischen Revolution war und den Plan gefaßt hatte, jum Schute bes französischen Königs und des monarchischen Prinzips an die Spite einer großen Bölkervereinigung zu treten. Er ging auch im Frühjahr 1791 nach Aachen, um mit den französischen Emigranten zu beraten. Issland konnte nicht ahnen, daß der von ihm so dewunderte Fürst ein Jahr später von den unzufriedenen Großen ermordet wurde. Die über den merkwürdigen, auch literarisch tätigen Monarchen handelnden Spezialwerfe von Geijer und Bain enthalten nichts über seine Berbindung mit dem deutschen Dichter. Es scheint also, daß diese Widmung weder ein Geschent, noch eine Beziehung zu dem Fürsten zur Folge hatte.

Das Jahr 1792 ift in Ifflands Leben baburch wichtig, daß er Regisseur bes Theaters wurde. Darüber äußert sich die Menern folgenbermaßen (5. März 1792): "Er ift nun völlig installiert, die Zeremonie ber Wahl geschehen, auch nicht eine Stimme der Truppe fehlte, die Uebergabe ber Bibliothet ic. haben

ihm viel Zeit genommen, sowie es in Zukunft die Proben tun werden. Rennschüb verließ alles in ziemlicher Unordnung . . . . Unsere Buhne gleicht wirklich einer neu erstandenen, weil so viele Bersonen fehlen; alle Stude find durch den Abgang Rennschübs, Boudets, Werdys zerriffen, bei all dem Unwesen melbete fich bald Mile Bithöft, Keinholy trank, so daß schon kaum vor dem Ansang des Schauspiels Beränderungen sein mußten." Dieses Greignisses wird in Nr. 17, vier Seiten in Quart gang turz gedacht. (Aus einem vorhergehenden Brief vom 21., muß man schließen, daß Gottfried verheiratetwar und einen Sohn Namens Wilhelm hatte.) In den ausgelassenen Stellen wird berichtet, daß sein Stud zur Krönung fertig sei, es ift der "Eichfrang", Prolog jum 14. Juli. Außerdem wird dort die große Frage der Schuldenabtragung berührt, über Gelbverhältniffe überhaupt gesprochen, der Schwester Dank für ihre Gaben ausgedrückt und der Bunsch geaußert, sie wiederzusehen.
— Rennschüb (Büchner) war nach Frankfurt a. Main als Regiffeur bes dortigen Theaters gegangen. - Meine Reife in die Schweiz (S. 44, I. Z.), vgl. Bb. I., S. 312. — "Uhr und Ring" (S. 45, Z. 1) erhielt er bei der Rückreise von der Schweiz, und zwar von der Fürstin von Fürstenberg eine schöne Repetieruhr mit Perlen besetzt, ferner das Gemälde der Pfalzgräfin in einem Brillantring. Er begleitete die Meldung dieser Geschenke mit dem Sat: "Alfo hat Gott mich noch nicht weggeworfen." Um 4. Dezember desfelben Jahres beklagte er fich, daß man ihn trot feines fleißigen Bemühens in der Surinamschen Sache gar teiner Untwort gewürdigt hatte. Am 5. Dezember berichtete er, daß Becks Bruder, nicht ber, von dem oben S. 213 die Rebe war, ber britte, ber ein hollanbisches Mabchen geheiratet hatte und nach Amerika gegangen sei, dort am Fieber gestorben sei. Dann fuhr er fort: "Ein Rupferstecher hat eine große Platte von mir gestochen, sie ist gut. Nachher aber eine kleine, nach einem fatalen Miniaturgemalbe, die argert mich. Will ich sie nicht erscheinen haben (sic), so werbe ich fie taufen muffen. " Er berichtete im Laufe des Briefes von einer Krantheit des Fraulein Greuhm, es gehe ihr schon besser.

In einem andern Briefe desfelben Jahres berechnete er einmal Honorare und Tantidmen von "Frauenstand", "Gerbsttag", "Elise von Balberg". Bon den Buchhändlern hatte er für jedes Stüd 380 Fl. bekommen; von den Theatern für das Manustript von "Frauenstand": Hamburg 100, Wien 120, Berlin 100, Dresben 55, Riga 165, Breslau 50, zusammen 590 Fl.; vom "Herbitag": Hamburg 180, Wien 120, Berlin 180, Dresden 55, Breslau 50,

Mannheim 110, also 795 Fl. In dem genannten Jahre nahm er (oder schon 1791, vgl. Briefe I, 314) ben Bebienten, bessen Kame zum ersten Male in unserer Nummer vorkommt, der später eine große Rolle spielte: Georg Maurer: "Er ist gut und froh, er fristert mich, rastert, lernt jest schreiben, er ist lutherisch, aus Darmstadt."

Rr. 18. Foliobogen, nur 21/2 Seiten weitläufig beschrieben.

— Mainz (S. 46, 3. 10). Die Uebergabe ber Stadt fand wirklich am 28. Juli statt. — Die Weinzeichen (S. 46, 3. 17). In einem früheren Briefe hatte Island geschrieben, daß er seinem Schwager Eisenbecher 18 Flaschen besten Weines schied. — Der Bunfch, befferes Briefpapier zu haben (S. 46, 3. 22), ift nach bem Original unferes Briefes fehr begreiflich. Das hier benutzte ift ein abscheulich grobes, die Tinte überall burchlaffendes Bavier.

Rr. 19. Foliobogen, S. 1 und 3 ganz, 4 zum kleinen Teil beschrieben. S. 2 ift ausgelassen, weil auch auf diesem Papier die Tinte durchgeschlagen hat. Friz (S. 46, Z. 2 v. u.) ist der dritte Sohn des Gisenbecherschen Paares, der schon 1788 in Begleitung der Mutter in Mannheim gewesen war; über die Dauer seines damaligen Besuches bei dem Onkel ist nichts bekannt; die Reise war, wie aus bem Zusammenhang hervorzugehen scheint, ein Ferienaufenthalt. — Die Charakteriftik ist wortreich, enthusiaftisch, aber hochst anziehend; Iffland überträgt die innige Liebe, die er jur Schwester heate, auch auf den Sohn, aus dem er ein Muster-

bild macht.

Rr. 20. Vier Seiten in Quart, voll beschrieben. Ursprünglich hatte ich diesen Brief auch noch beim Sape des Textes als Nr. 18 bezeichnet, er muß aber an diese Stelle gerückt und dem Jahre 1793 zugewiesen werden, erstens weil der Garten hier schon als länger im Besitze Ifflands befindlich bezeichnet wirb, ber Dr. 18 als neuer Erwerb genannt ift, zweitens weil die friegerischen Ereigniffe, die erwähnt werden, nicht ins Jahr 1792, sondern erft ins Jahr 1798 paffen, und brittens, weil die Bemertung in Nr. 18, daß lange tein Brief geschrieben worden fei, nur dann einen Sinn hat, wenn wirklich vom September 1792 bis zum Juni 1793 eine Paufe im Briefwechsel ift. Der einzige Umstand, ber uns nötigen möchte, Nr. 20 vor 18 und 19 zu fetzen und fie in ben Anfang 1793 ober gar in das Ende 1792 zu verweisen, sind die Anfangsworte: "Ich war in der Schweiz, die Reise liest Du in zwei Wochen gedruckt." Der Brief wird hauptsächlich wegen der barin ausgedrückten beutschepatriotischen Gesinnung mitgeteilt, boch wurde ein Gingehen auf die bort berührten Ginzelheiten zu weit führen.

Nr. 21. Zwei Foliobogen, sechs Seiten voll beschrieben. Der hier ausgelaffene Unfang enthält Mitteilungen über bie kriegerischen Vorgänge von Mannheim, die durch einen recht rohen Situationsplan illustriert werden. Die Greignisse beziehen sich auf den Dezember 1793, der 30. (S. 49, Z. 15) ist also der 30. Dezember. Wirklich blieb das Theater geschlossen vom 30. Dezember dis 29. Januar 1794.

Nr. 22. Bier kleine Quartseiten voll beschrieben. Die drei

Anfang genannten Schlösser (S. 51 l. Z. ff.) waren im Besitz der Fürsten von Leiningen. — Im Theater (S. 52, 3. 3) war nur am 30. Januar gespielt worden, vom 31. Januar bis 1. Mart inkl. fanden wiederum teine Vorstellungen statt. - Die fehr merkwürdige Stelle über Louise Greuhm (S. 52, 3. 13 v. u. ff.) ist in anderm Jusammenhange behandelt. — Die bewegliche Rlage, daß er die Schwester nicht sehe (S. 52, J. 7 v. u. st.), ihr sein neues Besitzum nicht zeigen könne, ist zwar sehr schön, aber der Schreiber hätte sich selbst sagen müssen, daß bei so unruhigen Zeiten eine Hausfrau und Mutter die Ihrigen nicht verlassen könne, und ein so schwer heimgesuchtes, an vielen Stellen von Truppen besehtes Land nicht aufzuchen dürfe, in dem jeden Augenblick eine Ratastrophe möglich war. — "Nach fünf Jahren werde ich einmal eine gute Antwort erhalten" (S. 58, J. 5 u. 6) bedeutet natürlich nicht, daß er erst 1799 einer Antwort entgegensehe, sondern, daß er jetzt, nachdem fünf, richtiger sechs Jahre seit dem Letten Besuch Louisens vergangen seien, den

Anspruch auf ihre erneute Anwesenheit habe.

Rr. 28. Sechs Folioseiten ganz beschrieben. Der ausgelassene Ansang zeigt einige Empsindlichkeit darüber, daß Eisendecher für den Wein ein Gegengeschent geschickt habe und motiviert die Richtsendung seiner neuesten Theaterstüde mit der Kälte, die man in Hannover seinen Geistesprodukten gegenüber zeigte. — Die erneusen Anträge von Wien (S. 53, 3. 7 v. u.) sind nicht weiter bekannt; Schulendurg (S. 53, 3. 5 v. u.) sind Jicht weiter bekannt; Schulendurg (S. 53, 3. 5 v. u.) sind Jicht weiter Ehef in Berlin. Bgl. Briefe I, 319. — Die Ausschlungen über Berlin (S. 58, 3. 4 v. u. sf.; S. 57, 3. 14 v. u. sf.) sind von großer Bedeutung, weil daraus hervorgeht, daß Issland schon damals entschlossen war, Mannheim zu verlassen, wenn man ihn in Berlin oder Potsdam — was doch nur ein llebergang zur ersten Residenz gewesen wäre — haben wollte, und ferner, daß man damals in Berlin wirkliche Anstrengungen machte, ihn zu besitzen, daß, wenn auch nicht geradezu ein Ruf, so doch indirekte Andeutungen von verschiedenen Seiten an ihn kamen. Man kann daher nicht sagen, wie Holstein S. XLIV tut, daß Issland sich um Berlin deworden nabschen seiten an Versen angedeuteten an Bischossener ergangenen Schreiben doch mehr Erklärungen der Bereitwilligkeit, einem wirklichen Russe zu folgen, als Anträge, die von seiner Seite ausgingen.

**Rr. 24.** Zwölf Seiten in Quart. Als Schilberung bes letzten fröhlichen Tages in Mannheim von großem Interesse; den etwas sentimentalen Ton nimmt man gewiß gern in den Kauf. — Das Menu (S. 62, Z. 14 v. u. st.) mit seiner uns etwas sonderbar schiennehen Jusammenstellung ist kulturhistorisch wertvoll und wird es noch mehr durch die Preisangaben. — Das Stück, das am 18. Mai sertig war (S. 58, Z. 4 v. u.), ist das fünsaktige Schauspiel "Scheinverdienst", das am 12. Juni zur ersten Darstellung gelangte. — Housse von Kattun (S. 60, Z. 19) bedeutet: Decke. — Die Teilnehmer an dem Mahle sind, soweit sie dem Schauspielerpersonal angehören, den Lesern bekannt: Koch (S. 61, Z. 8 v. u.) nehst Frau und Tochter werden oben S. 71 st. aussührlich behandelt; Madame Beck (S. 61, Z. 8 v. u.), die mehrs sach genannte zweite Gattin von Heinrich, Louise ist die Tochter bes Laares; beren Großmutter die in Mannheim domizilierende

Mutter bes Schauspielers. — Fraulein Jagemann (S. 60, 3. 3 v. u.) ist die später so berühmt gewordene Beimarer Prima-bonna Frau von Bengendorf. (Frit kannte sie von seinem oben geschilderten Aufenkhalte her.) Richter und Kirchhöffer (S. 60, geschloerten Ausenthalte her.) Richter und Atraghoffer (S. 80, Z. v. u.) werden gelegentlich Briefe Bd. I genannt. — Johann Wilhelm Bachaus (S. 60, Z. v. u.) gehörte zu den von Gotha aus nach Mannheim engagierten Schauspielern. Er ist für die Theatergeschichte wichtig dadurch, daß er über die Mannheimer Periode Issands ein genaues Tagebuch geführt hat, das sich in Kürschners Besig befand. Leider konnte es bisher der Forschung nicht erschlossen werden. — Musikus Ehmann (S. 60, Z. 6 v. u.) ist unbekannt — Walter ist mohl der an der Mannheimer Rüchter ist unbekannt. — Walter ist wohl der an der Mannheimer Buhne 1792/96 tätige Sänger Johann W., ber nachher nach Frankfurt ging. Er wurde von Iffland sehr geschätzt (vgl. oben S. 211 fg.). — Dem Theater nahe stand G. Chr. Römer (S. 60, Z. 2 v. u.), Sefretär des Oberbergamts in Mannheim und dramatischer Schriftsteller. Später, 1801, wurde er Theaterdichter, hatte als solcher klassische Stücke wie den "Don Carlos" zu verkürzen, Prologe zu verfassen; 1803 dichtete er ein Festspiel zum Empfang von Fürftlichkeiten. Das ziemlich lange Geburtstagsgedicht Römers (S. 61, 3. 14), das in unserer Schilderung erwähnt wird, hat fich gleichfalls erhalten. Es ift herzlich unbedeutend. Bur Rennzeichnung bes Tones genügt wohl die einzige Strophe:

"Ihr Bruder sigt in unstrer Mitte,
"Ihr Bruder sigt in unstrer Mitte,
Der stolz auf diese Schwester ist;
Sie lenkte seiner Jugend Schritte,
War ihm, was eine Mutter ist."

Hauptmann von Dalwig (S. 60, Z. 7 v. u.), vielleicht der Sohn des Mannheimer Regierungspräsidenten, Briese I, 284.

Bat diese Kabutstrasskaldingen Nach dieser Geburtstagsschilberung ist im Brieswechsel eine lange Pause. Ifflands Schweigen aber hatte seinen Grund im Verstummen der Hannoveraner. Am 12. Oktober berichtete er nämlich, er habe seit dem Juni von der Schwester nichts gehört, wagte aber in feiner übergroßen Aengstlichkeit, da er fürchtete, das Allerschlimmste sei eingetreten, nicht, diese Zeilen abzuschicken, sondern entschloß sich erst dazu am 12. November.

Rr. 25. Foliobogen, nur eine Seite beschrieben, auf der vierten die Abresse. Fleschen (S. 63, 3. 6), so ganz deutlich geschrieben, weder bei Grimm, noch bei Henne, noch bei Weigand zu sinden. "Fleschen" sind die stumpsen, nach außen geöffneten Winkel bei Besestigungen. Der Ausdruck ist saft ganz ausgestorben; die Festung Mannheim ist eben am Ende des 18. Jahr-hunderts geschleift worden, doch ist das Wort schwerlich ein pfälzischer Ausdruck, hängt vielmehr wahrscheinlich mit dem

lateinischen floctoro zusammen. (Auskunft F. A. Beringers.) Der erste Teil des Jahres 1795 ist durch keinen irgendwie inhaltsvollen Brief vertreten. In seiner Sehnsucht, die Geschwifter zu sehen, tat 3. am 28. Juni ben Borschlag, mit ihnen beimlich in Caffel zusammenzutreffen. Infolge der triegerischen Angriffe gegen

Mannheim begab sich Iffland von dort fort und hielt sich meist in Neckarelz auf. Aus biefer Zeit find viele belanglose Zettel und Briefe Ifflands an Becks in Mannheim vorhanden, sowie ausführliche anonyme Berichte über Kriegsoperationen und umlaufende Gerüchte. Da diefe aber weder Iffland noch das Mannheimer Theater betreffen und es an diefer Stelle nicht barauf antommen tann, Beitrage gur Pfalzer Geschichte gu liefern, fo bleiben fie hier ungebruckt

Ar. 26. Quartblatt, 11/, Seite beschrieben. Die am Schluß behandelte Gelbsache, wiederholte Aufforderungen, die erbetene Summe zu schicken, Nachrichten über die Schritte, die 3. tat, um in den Besit bes Briefes und der wertvollen Sendung zu gelangen, die in den folgenden Briefen häufig vorkommen, sind hier ausgelassen; es jei nur turz bemerkt, daß das Geld, wenn auch ver-

spätet, eintraf.

Rr. 27. Folioblatt, ganz beschrieben. Ueber die Wichtigkeit biefer Auseinandersetzung für Ifflands Entschluß (S. 64, 3. 9), zu heiraten, ift an anderer Stelle gehandelt. - Georg (S. 64, 3.9 v. u.) kann nicht wohl der Diener sein, der in späteren Briefen eine so wichtige Rolle spielt, da das Zusammenleben mit ihm in Nedarelz 14 Lage vorher gemeldet war. Auch konnte biesem gegenüber nicht von einer "fehnlichft erwarteten Freude" (S. 64, 3. 6 v. u.) die Rede sein. Daher muß man annehmen, daß Eisendechers sich entschlossen hatten, trot der schwierigen Zeitläufte, bie ihnen felbst verboten, eine Reise nach bem Süben Deutschlands zu unternehmen, einen ihrer Söhne als Ersat zu schiden. Der au unterneynen, einen ihrer Sohne als Erlag zu ichten. Ber ausgelassene Schluß des Briefes enthält Kriegsnachrichten, ferner eine genaue Mitteilung über die Lage von Nedarelz (auf dem Wege von Mannheim nach Würzdurg, sechs Stunden von Heilbronn).

Rr. 28. Quartbogen, voll beschrieben. — Georg, S. 66, 3.12) siehe vorige Nummer. — Issand auf das Gebiet der hohen Politik (S. 66 fg.) in längeren Auseinandersehungen zu solgen, würde zu weit kilden.

wurde ju weit fuhren; um ben in die Lotalgeschichte nicht Gin-geweihten einen Begriff ber friegerischen Bewegungen ju geben, sei hier nur eine kurze Stelle aus Häußers deutscher Geschichte vom Tode Friedrichs des Großen bis zur Gründung des Deutschen Bundes, Band 2, S. 39 ff., eingefügt. "Am Oberrhein machte fich Burmfer auf, um die Frangofen aus Mannheim zu brangen. Gin glückliches Gefecht (17. bis 18. Ottober) schob die frangofischen Rolonnen, die außerhalb der Stadt den Nedar entlang aufgestellt waren, zurück; Neckarau, eine Stunde von Mannheim am Rhein gelegen, ward befett, und die Ebene, die zwii Rhein und Neckar dort ausbreitet, vom Feinde gefä

Neckarufer blieb nur eine verschanzte ben eine stehende Brücke mit der Festung 1 der Franzosen; ein rasch und glücklich un entriß dem Feinde diesen itt om l Clersayt ihn bei Mainz aus 1e1

lichen konnten nun baran 1

Stellung zurüczubrängen, die es vor den Ersolgen in den letzten Tagen des Jahres 1798 eingenommen hatte. Seit dem 10. November schlug man sich an der Pfriem. Bon dort weggedrängt, suchten sich die Franzosen am Harbtgebirge zu halten; auch hier mit Ersolg angegriffen (18. die 14. November), nahmen sie ihre Stellungen hinter der Queich. So hatten die Desterreicher ungefähr die Linien inne, welche vor dem Mißgeschick von 1798 von den Breußen besetzt waren; Raiserslautern, Homburg, Zweidrücken waren wieder in deutschen Händen. Nun war auch Mannheim entblößt und die Einschließung konnte auf der linken und rechten Seite des Rheins beginnen. Sin heftiges Bombardement brachte die Festung bald zur Uedergade. Um 22. November ergab sich die Besahung kriegsgesangen; die Stadt, durch die Beschießung zum großen Teil verwüstet, mußte büßen, was der größte Teil ihrer turzsschiegen Beamten verschuldet hatte."

Rr. 29. Quartbogen, 11/2 Seiten beschrieben. Als anschauslicher Bericht aus dem Lager von Interesse, doch scheint es mir nicht nötig, die Greignisse einzeln zu kommentieren und über die erwähnten Persönlichkeiten, die mit Isssand nichts zu tun haben,

eingehend zu fprechen.

Kr. 30. Zwei Foliobogen, davon sechs Seiten beschrieben; der Brief hat keinerlei Posistempel, dagegen auf der Umschlagseite einen Bermerk eines Ersurter Postbeamten. — Die Schilderung der Uebergabe Mannheims und des vielleicht ein bischen bramatisch zugespitten Eintritts bes Schauspielers in die fast zerstörte Stadt (S. 68 fg.), die bald zwei Jahrzehnte seine Heimat gewesen war, hat weit mehr Interesse als ein Stüdchen Lotalchronit. Unfere Erzählung bietet eine gute Erganzung zu der Darftellung in der Selbstbiographie (ed. Holstein S. 111). Dort wird der Ingenieur nicht mit Ramen genannt; er darf nur drei Personen mit sich nehmen; er bezeichnet Iffland als seinen Diener, und nicht Iffland tut es, ber, wie es heißt, "nicht reben durfte". — Der berühmte Bega (S. 68, Z. 7 v. u.) ift Georg Freiherr von Bega, 1754 bis 1802, Mathematiker und Artillerieofsigier damals (1796) Major. Sein Name ist besonders durch die loga= rithmischen Tafeln berühmt geworden. Die von ihm geleitete Beschießung Mannheims war seine lette Waffentat. — Für die übrigen genannten diplomatischen und militärischen Bersonlich= teiten verweise ich auf das zu Dr. 29 Gefagte. So belebt und aussührlich unsere Erzählung auch ist, so berührt das Fehlen mancher Nachrichten eigentümlich. Daß er von seiner Braut nicht spricht, ist dadurch erklärlich, daß sie gewiß nicht in Mannheim war, — sicher hatte ste mit ihrer Herrin, der Herzogin, rechtzeitig Mannheim verlassen und weilte nun in Darmstadt, später in Rohrbach a. d. Bergstraße, aber schwer zu begreisen ist, daß er mit teinem Worte von dem Schickfal des Theaters fpricht und von dem Zuftande, in dem er sein eigenes Gartenhaus angetroffen, von bem er vorher so häufig und so ängstlich geschrieben hatte. Man sollte boch benten, daß er nach einem von beiben zuerst

seine Schritte gelenkt hatte. - (Bon bem ersten Ausammentreffen mit Dalberg und von dem Zustande des Schauspielhauses spricht er in der Selbstbiographie G. 112 ff.)

Bas 1795 vorbereitet hatte, vollendete 1796: Die Verheiratung mit Louise Greuhm und bas Scheiben von Mannheim. Drei Möglichkeiten hatten sich dargeboten: Beimar lockte durch das bort mögliche Zusammenleben mit Goethe und Schiller, Samburg burch den ehrgeizigen Bunsch, Schröder, der den Rivalen nie vollkommen anerkannt hatte, sich aber doch unwillig vor ihm beugte, zu zeigen, was er könnte und, falls dieser etwa sein Amt als Leiter bes Theaters aufgabe, in ben Erfolgen zu übertreffen; endlich Berlin, teils wegen seiner Größe und seines Glanzes als Königsstadt, teils und hauptsächlich wegen des dort zu erwartenden großen petuniaren Gewinns.

Die Reise nach Weimar wird schon in Rr. 81 (sechs Folioseiten, davon fünf beschrieben) in einer ausgelaffenen Stelle angedeutet. Dort beklagt er fich über den schrecklichen Winter und erklart, wie froh er gewesen ware, eines ber Kinber, besonders Frig, "ber seine Lage tenne", bei fich ju haben, und bruct bie

Sehnsucht nach Frieden aus.

Die am Ende des oben gedruckten Briefes geaußerte Hoffnung (S. 73, 3. 7 v. u.), Eisendecher einmal in Mannheim zu fehen, hat sich nicht erfüllt. Die Charafteristik Kochs (S. 71, 3. 13 v. u. ff.) ist von hervorragender Wichtigkeit, nicht bloß wegen der letten Bemertung über das natürliche Spiel der Mannheimer Truppe (S. 78, 3. 11 v. u.). — Was Koch betrifft, so ist er eine schon mehrfach (1790 und 1794 oben Seite 36 und Seite 60) genannte Persönlichkeit: Siegfried Gotthelf Eckardt, genannt Koch, früherer Direktor des Mainzer Theaters, nach Boeks Tode 1793 in Mannheim engagiert. Sein Kontratt wurde 1794 erneuert, die auf ihn bezüglichen Aftenftucke bis 1797 find bei Walter, I, 824 fg., gedruckt.

Die Beimarer Reise bilbet, wie bekannt, einen Glanzpunkt in Ifflands Leben. Die bort gebotenen Leistungen murben von Goethe und Schiller in jeber Beife anerkannt und gaben Anlas gu einer mertwürdigen Schrift Bottigers über Ifflands Spiel. Da dieses Gastspiel häufig dargestellt worden ist (zuletzt mannigfache Bemertungen barüber im Goethe-Jahrbuch Bb. 26), so soll hier nicht noch einmal barauf eingegangen werben. Um so weniger, als die erhaltenen Briefe nicht viel Neues von dem bortigen Aufenthalt melben. Rur einige Familiennachrichten aus ben Briefen seien hier nachgetragen. Er wollte nämlich mit Gifenbechers in Münden ober Gottingen jusammentommen; um aber nicht durch Besuche bei Professoren ober durch Busammentreffen mit Zudringlichen beläftigt zu werden, bat er seine Schwester, es so einzurichten, daß wir für uns leben". Eine Familienzusammenkunft fand sicherlich statt, wohl aber nicht außerhalb Hannovers, sondern in Hannover selbst, denn in einem Briefe vom 9. Mai (aus Göttingen) schreibt Iffland über bie einzelnen Mitglieder seiner Familie, selbst über die Angehörigen Philipps so, als wenn er sie eben alle zusammen gesehen hätte. Ursprünglich dachte er daran, seinen Nessen, der ihm damals am nächsten gestanden zu haben scheint, mit nach Mann- beim zu nehmen. In Weimar ersuhr er die Nachricht, "von dem Lode der ebelsten Frau (wohl der Herzogin Max). Bon Louise weiß ich nichts. Gott stehe dem Marterbild bei." Istland kehrte von Weimar und Hannover nach Mannheim zurück, heiratete, verweilte aber nur kurze Zeit noch in Mannheim. Denn nun begann die schwerste Zeit sir das dortige Theater. Einzelnes darüber ist dei Walter, l. 385, gedruckt, anderes aus dem Jumi 1796 vermochte ich im Abschnitt II beizubringen (vergl. oben Seite 128 bis 147). Istsland spielte zuletzt am 10. Juli in Jüngers sünfattigem Lustipiele "Die Geschwister vom Lande", dann verließ er Mannheim für immer. Sine geraume Leit blieb er in Hannover.

Mannheim für immer. Eine geraume Zeit blieb er in Hannover. Aus diesem hannöverschen Ausenthalt ist Ar. 32 erhalten (großer Quartbogen, vier Seiten voll beschrieben, entsprechend dem würdigen Inhalte mit merkwürdiger Sorgsalt). Es ist eine in Briefsorm gesaßte Ansprache bei Gelegenheit eines vom Könige Georg II. dem verdienten Beamten geschenkten Stückes Land. Die Berdienste Eisenbechers um die ganze Familie und nicht zum mindesten um den Schauspieler selbst, werden würdig und ernst, freilich mit etwas pastoralem Tone, vorgetragen. Ueber das gesichentte Gut vermag ich nichts Käheres zu sagen. An das Haus in der Stadt ist natürlich nicht zu denken, vielleicht an ein Stück Land in der Nähe Hannovers, das später häusig als "der Garten"

bezeichnet wird.

Bom 16. Juli bis 26. Auguft 1796 blieb Iffland in Hannover bei den Seinen, dann machte er sich nach Hamburg auf. Ueber das dortige Gastspiel habe ich in der literarischen Beilage des "Hamburgischen Korrespondenten", 25. Juni 1905, gehandelt, ich teile daraus nur die dort zum ersten Male veröffentlichten Briefe

mit wenigen Bemertungen mit.

Die Reise von Hannover nach Hamburg bot nichts Angenehmes und Erquickendes; Frau Louise Issland beklagte die öbe Gegend, die sie seufzend mit der blühenden Umgebung Gothas verglich, durch die sie wenige Wochen vorher durchgereist war. Von der Ankunft in Hamburg, wohin er außer seiner Frau noch ein Mädchen, Lisette (vergl. unten), und den schon mehrsach erwähnten jungen Menschen, Georg, mitgenommen hatte, von den ersten dort zugebrachten Tagen berichtete er im folgenden Briefe:

28.—30. August 1796.

"Meine liebe Schwefter und Brüder!

Mit den Gedanken an Euer aller herzliche Liebe bin ich unablässig beschäftigt gewesen und habe es mir fast vorgeworsen, daß ich habe um schnöden Gewinnst den süßen seltenen Genuß des Herzens ausopsern können. Es ist ja nun so — das bunte Gewirre der Welt läuft mit unserm Berstande davon, zieht uns als Gaffer, oder um begafft zu werden, von der ruhigen Bank am Herde auf die Landstraße, in die Schwüle des Lebens . . .

ilm 9 ühr war ich heute, den 28. früh hier. Es regnete so surchtbar, daß ich meine Frau und Lisette im Bagen ließ und mit ihm in den Krahnen heraufziehen. Doch ängstete mich das. Gerr Schröder ist auf seinem Landgute und kommt erst morgen heim. Einige meinen, er würde es abschlagen, daß ich in dem übersandten neuen Stücke spielte, weil die Rolle nacher nicht so gut wieder gespielt werden könnte. Wäre das, so ginge, da die andern Rollen alt und gleichsam nur Korretturbogen sind, mein Totaleindruck als Künstler verloren. Würde Herr Schröder dazu noch mein Spiel in die Länge ziehen, so ginge Zeit verloren. Denn vier Rollen à 8 Bistolen machen nur 32 Bistolen. Rechne ich nun den sehr teuren Ausenthalt auf vier Wochen zu 30 Pistolen, wo bliebe der Gewinn? Ich werde also auf 8 Rollen bestehen, woraus denn 64 Bistolen kommen und die Einnahme für die zwei Manuskripte à 14 Pistolen, macht dann zusammen 92. Dann kommt nach Abzug für Reise und Ausenthalt doch 53 Pistolen leberschuß heraus.

Den 29. Heute kommt Herr Schröber von seinem Gute herein. Ich werde deutlich und offen mit ihm reden. It die Rede von einer Rolle die Woche, so spiele ich lieber gar nicht und gehe gleich nach Berlin, wo ich dann um so früher zu Hannover zurück sein werde und bei meiner Arbeit. Der sichere Erkrag ist Berlin, Magdeburg, Bremen . . Gestern abend noch kam der angenehme Brief aus Hannover, und wir sielen über dies liebe Gericht heiß-

hungrig ber.

Ich banke Dir, mein lieber Wilhelm, und noch mehr wurde ich Dir banken, hattest Du bas frembe Sie aus Deinem Briefe

gelaffen. Bift Du es benn von mir gewohnt?

Ihr nehmt Guch meines lieben alten Freundes Troptard an, er hat gute und trübe Stunden mit mir gelebt und mir mit jeder Treue vergolten und mit Freundlichkeit. Uch, das tun die Menschen nicht immer.

Den 30. Gestern um 10 Uhr war ich bei Herrn Schröder und alles ist zu meiner Zufriedenheit berichtigt . . . Gestern sah ich Madame Beck mit großem Beifall spielen. Sie sang sehr schön."

Das neue Stück, das Iffland nach Hamburg mitbrachte, war der "Hausfriede". Es war erst in Hannover entstanden, erslebte in Hamburg am 3. Oktober seine Uraussührung und wurde dort am 4. und 7. wiederholt. Issland spielte darin den Hofrat Stahl, die Hauptperson. Das Stück war auch sonst beliebt; selbst in Mannheim wurde es von 1797 bis 1802 siedenmal, in Berl 34-mal dis 1851 gegeben. — Wilhelm ist der schon früher nerwähnte älteste Sohn des Gisendecherschen Paares. — Trantalder Hund, und Frau Josepha Beck sind aus früher wohlbekannt.

Am folgenden Tage melbete Iffland das außerordentlich gute Gelingen des erften Auftretens in folgender Beise, dabei auch andere wichtige Lebensereignisse berührend:

hamburg, ben 2. September.

"Geftern kamen Briefe von Herrn von Dalberg an Bed und mich, darin er unsere Rücklehr wünscht, weil er meint, es ware bort nichts mehr zu fürchten. Ich habe ihm respektuos geantwortet und erwiesen, daß keine Sicherheit dort noch sei, und daß das Ergehen des Landes, nicht der Stadt für mich entscheiden müsse.

Hein Peinle ich also zum ersten Male. Mein Besinden ist gut, das meiner Frau so ziemlich. Es regnet hier den ganzen Tag. Die Lebensart und das Gewühl ist mir in den Tod zuwider. Den 3. September. Es ist geschehen! Nie war wohl ein Beisall lauter, allgemeiner, toller und tobender, noch ein Haus voller, als gestern das hiesige Schauspielhaus. Die Kleinigkeiten der Proben, Unannehmlichseiten überstand ich sehr leicht. Ich meine darunter Schröders Kälte und Eisersucht, die er wohl nie wird lassen können. Doch war er anständig. Ich habe in Eile dies melden wollen. Mein Gruß an alle, und daß ich morgen Fris schröders. Eben gehen wir auf Herrn Schröders Gut nach Kellingen dis Montag, wo wir rücksehren. Dienstag spiele ich in ber "Aussteuer". Abends war gestern großes Souper bei Herrn Schröder."

Das erste Auftreten geschah als Bodmar, eine von Issands Glanzrollen im "Deutschen Hausvater" von Gemmingen und als Treumund in der "Spelichen Probe" nach dem Englischen von Dalberg. Die "Aussteuer" ist ein wenigstens in Beimar und Berlin beliebt gewesenes Stück Isslands. Er gab darin den Kommissär.

Benige Tage später schrieb ber gefeierte Gaft wieder an bie Seinen:

## hamburg, den 5. September.

"Den 3. fuhren wir nach Rellingen auf Herrn Schröbers Gut. Heute morgen 11 Uhr kamen wir zurück. Ein angenehmerer, gastsfreierer Aufenthalt läßt sich nicht benken. Herr Schröber hat mir eine Pacht bes hiesigen Theaters antragen lassen. Für einen Rechnungskopf mag dies einträglich und sehr einträglich sein. Da ich das nicht bin, so halte ich es für töricht, so groß der Vorteil sein kann, wenn ich auch nur einen Augenblick daran denken wollte. Sein Ueberschuß ist freilich sehr groß und mag in Zeit von drei Jahren über 50 000 Mark gewesen sein. Allein da er sicher unter 12 000 Mark sährlich das Ganze nicht verpachten könnte, so wäre die Sorge für den Erwerd der laufenden ussgaben bei mir so groß, daß, wenn sich auch, wie ich glaube, ein reiner Ueberschuß von 15 000 Mark denken ließe, ich an Zerrüttung

meiner Seelenkräfte, aus Aengstlichkeit, da ich kein Buchhalter bin, mehr verlieren möchte. Ein anderes wäre es freilich, wenn ich einen Menschen wüßte, der bei Buchhaltskenntnissen die seltene Ehrlichkeit hätte, die zu so einer Stelle erfordert wird. Ich meine indes, ich müßte nicht an die Sache benken, soviel ich einsehe.

## Den 7. September.

Den 5. noch kam ein Brief von Berlin, der meine Ankunft sehr pressiert. Ein anderer Brief an ein hiesiges Haus sagt, daß man glaube, der König wolle mir die Direktion auftragen . . . in Mannheim ist's noch beim alten. Erst erhielt ich einen Brief von Herrn v. Dalberg, der fragt, wann ich komme, alles sei sicher. Ich habe wieder gefragt, wann der Staat sicher sei.

Geftern habe ich wieder mit sehr lautem Beifall gespielt. Freitag spiele ich wieder. Abends war wieder Souper bei Herrn

Schröder.

Im übrigen ist der Mann, wo wir wohnen, billiger, als ich bei der enormen Teuerung hier hoffen durste. Die Rechnung von acht Tagen macht 40 Mark, dabei sind wir recht gut verssehen. Meinen besten Gruß an alle, vom ehrlichen lieben Wilhelm an bis zu Ernst. — Die Lisette ist höchst gesällig und uns sehr nüzlich und angenehm durch ihre Bescheibenheit. Meine Frau besindet sich ganz gut. Regnet es auch dort den ganzen Tag wie hier? So könnten Sie wenig des Gartens genießen, was mir leid sein sollte. Der Himmel sohne Ihnen alle Güte, die Sie bis auf den alten treuen Troptard erstrecken, ja sehen Sie diese sort, ich liebe ihn, und sein Wohlsein wie seine Sicherheit machen mir wechselsweise Freude und Unruhe. Ich empsehle die Hanne gütiger Vorsorge und grüße sie. Dank für alles."

Nur wenig ist zu dem vorstehenden, an Eisendecher gerichteten Schreiben (daher das Sie) zu bemerken. Der Brief Dalbergs und Issuere Unter Ander ind gewiß dieselben, wie die am 2. September erwähnten, beide Briese sehlen bei Walter I, wo vom 19. August dis 15. September eine bedauerliche Lücke ist. Gestern, d. h. den 6., gab Issuad die Jauptrolle in seinem Stück "Die Aussteuer", Freitag, den 9., den Wiendahl in "Berirrung ohne Laster" von Heinrich Beck und den Ebrecht in den "Mahlern" von Bado. — Lisette, eine, wie es scheint, auß Hannover mitgenommene Kammerjungser der Frau Issuehr machte sie sich in Berlin recht unangenehm und mußte nach Berlauf einiger Zeit nach Hannover zurückgeschickt werden. Auch die Hanne, die uns auß vielen Anführungen in Briese Band I und aus manchen Erwähnungen oben besannt ist — denn sie war seit länger alse einem Jahrzehnt im Dienste Issuender "Cheint nicht lange bei ihm in Berlin geblieben zu sein, wenn sie überhaupt von Hannover mit nach Berlin kam. Am 10. November 1796 sendete Isssand

ber Schwester ein Billet durch einen Schreinergesellen aus Izehoe, ber Hanne heiraten wollte, und beauftragte seine Schwester, mit der Magd zu sprechen und ihr, wenn sie es wünschte, den Abschied zu geben. Biel lieber wollte Issland freilich die treue Dienerin behalten.

Am 10. September schrieb Ffland von neuem. Eine Zeitsbestimmung, die in dem Briefe vorkommt, ist nicht ganz genau: nicht vor zehn, sondern vor elf Jahren (1785) war das vorhers

gehende Gaftspiel in Samburg gemesen. Er schrieb:

"Geftern habe ich wieder gespielt und bin, wenn es möglich ware, noch geräuschvoller aufgenommen. Ich tann erst am ersten weggehen, da ich den 30. noch spiele. In allem spiele ich noch fechsmal. 3ch konnte bies um fo weniger weigern, ba es mein Geldvorteil ift, es zu tun. Chegestern sagte Herr Schröder, er wolle mir unterdes Silbergeld schicken, ba ich an den Piftolen nach bem Kurs zuviel verlieren mußte. Er schickte mir also 300 Mart. Die Erwartung in Berlin muß fehr groß fein, fast jeben Posttag kommt ein Brief, der mich zu eilen bittet. Die Direktion daselbst hat dem König berichtet, daß die gewöhnlichen Geschenke für mich zu gering wären, sie submittiere mein Honorar Seiner Majestät. Alles scheint mir dort einen glänzenden Aufsenthalt zu versprechen. Wie hätte ich gestern meine lieben Berswandten hierher gewünscht! — Wenn ich in Bremen bin, mußich wahrlich auf einer Dorthinreise brüderlich dringend besteben, sonst geht die Zeit mit Soupers hin. Mehrenteils bei Schröder. Alle Diners bei allen refüsiere ich. Alle alten Bekanntschaften, bei denen, wo ich vor zehn Jahren war, erneuere ich nicht, außer bei Madame Bisch, die ich aber nicht antraf. Ich will wohl noch einmal hingehen. Ich bin ganz wohl. Endlich hat es heute und gestern nicht geregnet, wir sind denn auch in der Stadt tüchtig herumgezogen. Das geftrige Stud war "Berirrung ohne Lafter" von Bed. Er und ich spielten darin, beibe mit gleichem Beifall. Er hat vorher zu gleichgültige Rollen gespielt, weil er nicht gut beraten war. Zuviel Vorsicht führt irre. Mit gleichgültigen Rollen macht man natürlich wenig Sensation. Die gestrige war benn besser und wirkenber . . Die herzlichsten Grüße von meiner Frau, sie geht eben in die Kirche. Ach, sett ja alle Geduld mit dem alten Manne fort!"

Die eben gebrauchte Bezeichnung "alter Mann" ist nicht ganz wörtlich zu nehmen, der Briefschreiber war damals erst 37 Jahre alt. — Von Personen wird nur Madame Büsch erswähnt, die schon in der 1785er Schilberung vorsam (vgl. Briefe I, 172 ff., 294 fg.). Merkwürdig genug ist, daß ihr Mann, der Leiter ber berühmten Handelsakademie Joh. G. Büsch, nicht miterwähnt wird, denn er lebte damals noch und starb erst 1810.

Nur noch ein Brief mährend des Hamburger Aufenthaltes hat sich erhalten, vom 15. September. Istsland berichtete darin

von einigen Mittagessen bei gleichgültigen Personen, gedachte kurz ber Aussuhrung des 15. September, die in Schröbers "Stille Wasser sind tief" und in Florians "Der gutherzige Alte" bestand. Er sandte serner die Notiz, daß er am 30. September zuletzt spiele und am 1. Oktober sortzureisen gedenke. Ganz so wie er es vermutete, gestaltete sich der Hamburger Ausenthalt nicht; er spielte vielmehr am 20., dann nach längerer Pause, die er gewiß zu dem bereits erwähnten Gastspiel in Bremen benutzte, noch dreimal vom 3. dis zum 7. Oktober in seinem neuen Stieke. Der Kausseisehe"

zum 7. Oktober in seinem neuen Stücke "Der Hausfriede".

Wäre hier eine Biographie Isslands zu schreiben, so müßten nun zwei Dinge ausführlich besprochen werden: der Eintritt in Berlin und die Loslösung von Mannheim. Auf beides soll aber nur insoweit eingegangen werden, als es in unsern Briefen behandelt wird, zumal die recht peinlichen Berhandlungen mit Dalberg, die in der Selbstbiographie turz und etwas einseitigdargestellt werden (ed. Holstein, S. 127 st.), dei Walter, 1, 386—421 in extenso abgedruckt, Isslands Berliner Anfänge nach den Briefem an den Geheimkämmerer Ritz von mir aussührlich in der Bossischen Zeitung, Sonntagsbeilage 33, 34, 14. und 21. August 1904, dargestellt sind. Her soll nur das unumgänglich Nötige daraus wiederholt werden. Am 18. Oktober war Issland in Berlin angekommen, durch manche zufällige Umstände konnte sein erstes Gastspiel erst am 27. stattsinden (Für dies und manches solgende vgl. Brachvogel, Das alte Berliner Theater, II, 449 st.) In die Stimmung unmittelbar vor diesem folgenreichen Gastspiel führt das folgende Schreiben:

Nr. 33. Quartbogen, bavon zwei Seiten beschrieben. Der Brief Dalbergs, den er auf Istslands seitenlange Aeußerung (22. dis 25. September, Walter, I, 390—398) erwiderte, liegt nicht bei und scheint nicht erhalten zu sein; er muß nach der obigen Bemerkung unmittelbar vor dem 25. in Berlin gewesen sein (nicht am 26.), wie Istsland an anderer Stelle schreidt, Walter, I, 399, Unmerkung 1. — Schon in den Briefen aus Hamburg war der junge Wilhelm Gisendecher häusig wegen der Abschriften bestagt und ermahnt worden, es handelt sich (S. 78, 3. 2) jedenfalls um den "Hausfrieden", der, wie erwähnt, in Hamburg seine Uraussührung erlebt hatte und dessen Abschriften unter Wilhelms Leitung an die verschiedenen deutschen Bühnen verschieft werden sollten. — Der drei Bogen große Jirkularbrief der Frau (S. 77, 3. 13 v. u.) hat sich nicht erhalten, denn das solgende Stück, das allerdings von der Frau herrührt, kann unmöglich gemeint sein.

Rr. 84. Fragment, das einzige nicht im Original erhaltene Stück unserer Sammlung. Es sind zwei kleine Ostavbogen, von denen 6½ Seiten mit Kanzleihand, vermutlich von einem der Gisendecherschen Söhne geschrieben sind; wenn auch keine Unterschrift vorhanden ist, so kann nicht der geringste Zweisel existieren, daß der Brief von Isssands Frau herrührt. Trozdem muß er an dieser Stelle gegeben werden, weil er durchaus in unsern

Bufammenhang gehört. — "Der Effighanbler" (S. 78, B. 15 v. u.), breiattiges Stud nach bem Frangöfischen bes Mercier, wurde bamals überhaupt jum erften Male in Berlin Wercier, wurde damals überhaupt zum ersten Wale in Berlin aufgeführt; die "Cheliche Probe" (S. 78, J. 15 v. u.) und "Der deutsche Hausvater", die beiden Stücke, die bei dem Hamburger Gastspiel bereits erwähnt sind, waren schluß genannte Louise (S. 79, J. 2 v. u.) ist die Tochter des Eisenbecherschen Paares, die später mehrsach und ziemlich lange Zeit in Berlin zu Gaste war. Die beiden Prinzessinnen Ferdinand und Heinrich (S. 79, J. 8 und 9 v. u.) sind Tanten des Königs, beide Schwägerinnen Friedrichs des Großen. Die erstere hatte ihren Ritmensit im Schluß Relsene. ihren Witwensit im Schloß Bellevue. Die Prinzeffin Beinrich von Preußen, eine geborene Prinzessin von Sessen Cassel, starb am 8. Oftober 1808, sie wird als große Wohltaterin gegen die Armen gerühmt, vgl. Morgenblatt 1808, S. 1082. Die Kronprinzeffin (S. 79, Z. 7 v. u.) ist die später so berühmt gewordene Königin Louise. Gerade an dieser Stelle, bei der Schilderung von Ifflands Einzug in Berlin, ist wohl ber geeignete Plat, im Zusammenhang von Ifflands Frau zu fprechen. Nach bem früheren, fo ludenhaft vorhandenen Material konnte ich nur Bermutungen wagen (Briefe I, 315 ff.), jeht kann man das Berhältnis ziemlich genau übersehen und ben leeren Berdachtigungen einiger Zeitgenoffen nbetsehen into den teeten Terbudztgungen einiget Jetigenheit trefslich entgegentreten. Aus sehr zahlreichen Stellen (vgl. z. B. oben S. 126 ff.) geht hervor, daß eine sehr enge Verdindung zwischen Issland und der Familie Greuhm bestand, daß er mit den Eltern häusig verkehrte, mit den Brüdern oder jedenfalls einem Bruder intim befreundet war und mit Louise seit lange ein Seelenbundnis unterhielt. Die Stute diefes Bundniffes mar Refpett vor ihrem Geift und Mitleid mit ihren forperlichen und seelischen Leiden, die sie wegen der Gesundheit und der unsicheren Lage ihrer Herrin, der Herzogin Max, durchzumachen hatte. Von seiner Seite also Achtung mit Mitleid gepaart, von ihrer Seite wirkliche Liebe. In einer oben nicht abgedruckten Stelle vom 5. Dezember 1792, ba er von ihren Leiden, aber ihrer Befferung berichtete, schrieb er: "Sie ist nicht hübsch, aber sehr klug, ich murde eine edle Freundin verlieren, wenn ihre Bruftschwäche mehr bedeuten könnte." Gine edle Freundin — weiter bachte er nicht. Auch in einer andern Stelle, die ich nur aus einer Mitteilung von Frau Aufschläger kenne, fagt er, daß sie äußerlich wenig reizvoll fei, aber viel Verftand und Geift besitze. Noch am Anfang 1794 war er ber Che mit ihr abgeneigt, ja gerabe das eigenartige, von Peinlichkeit nicht freie Berhältnis zu ihr figuriert mit unter den Gründen, die den Schauspieler in

Her ist jedenfalls ein Biderspruch, der nicht aufgeklärt, eine Lucke, die nicht ausgefüllt werden kann. Im Februar 1794 erklärte Issand (oben S. 55), daß er Louisens Liebe nicht so erwidern könne, wie sie ihm entgegengebracht werde und besonders

der Absicht befestigten, Mannheim zu verlaffen.

"zu einer Berbindung weder erwidern wolle noch könne". Anfang Oktober 1795 ift, ohne daß die Berhältnisse sich irgendwie gesändert hätten — eher war durch die allgemeine Unslicherheit der Zustände eine Erschwerung für ein Lebensdündnis eingetreten —, die Berlodung Isslands vor sich gegangen (S. 64) und die eheliche

Verbindung in sichere Aussicht genommen.

Der Entschluß, sich Louise Greuhm zu erklären und sie als Gattin heimzuführen, muß im Sommer ober Frühherbst 1795 gefaßt und ausgeführt worden sein. Es ist ja einerseits recht seltsam, daß in einer solchen gefahrvollen Zeit, in der viele Existenzen in Frage standen und die des Schauspielers besonders bedroht war, Iffland es wagte, das Schickal eines nicht geliebten, sondern nur hochgeschätzten Weibes, das ihm in inniger Liebe ergeben war, an sich zu ketten. Anderseits ist es psychologisch wohl erklärlich, daß er gerade in einer solchen unruhvollen Epoche fich ein Beim schaffen wollte und bei seinem ziemlich festen Plane, Mannheim zu verlaffen, die Frau nicht aufgeben wollte, die ihm treu ergeben war. Daß freilich dieser Plan, mit dem oft und seierlich ausgesprochenen Vorsatz, ehelos zu bleiben (zuletzt noch V. September 1794, Walter, I, 355, ähnliche, freilich frühere Beteuerungen Briefe I 190, 242, 278, 308) in Widerspruch steht, soll hier nur kurz erwähnt werden. Die Venderung seiner Unschaungen teilte Issanzan und den Stellen dem Schwarzen und den Stellen Versichen dem teilte Iffland bem Schwager und ber Schwester im September oder in den ersten Tagen des Oktober 1795 mit. Diese Briefe find noch erhalten (im Besitze der Frau Dora Aufschläger). Ich habe sie selbst gelesen, mich aber verpflichten muffen, über ihren ferneren Inhalt, der sehr delikater Natur ift, nichts zu berichten. Die Geschwifter, vielleicht betroffen über diese Briefe, verhielten sich in ihren Antworten zurückhaltend (14. Oktober 1795, oben S. 64, 3. 8). Benig später jedoch muß die Schwester freundlich geschrieben haben, worauf Ffscand folgendermaßen seinen Jubel ausdrückte (der folgende Brief ist gänzlich undatiert, kann aber nur Ende 1795 geschrieben sein. Die Herzogin ist Marie Wilhelmine Auguste von Zweibrücken, Gattin des häusig genannten Herzogs Max, nicht zu verwechseln mit der Kurfürstin von der Pfalz, die schon 1794 gestorben mar).

## Iffland schrieb:

"... Du haft Louisen sehr erfreut, meine liebe, gute Schwester, Freundin und Mutter! Ich sage von ihr nichts, als daß sie fähig ist, deinen Wert zu begreisen. Ihre Gefundheit bessert sich. Weniger der leidende Engel, die unübertressliche Gerzogin! Dies Bild der duldenden Religion, der Liebe und Schönheit! Leise nur glimmt noch ein Strahl der Hoffnung, der neulich gar nicht mehr sichtbar war. Was atmet, betet für Niemals war eine Fürstenfrantheit so Landesangelegen!
Dir, was ein Herz, das sie erkennt, bei dem Anblick ih der Ergebung und Verklärung auf Erden, fühlt! — und

Eine Schilderung des Brautstandes läßt sich durchaus nicht geben, nur einmal, am 17. Februar 1796, tlagt er über ihren Gesundheitszustand: "Ich bin ganz gesund. Nicht Louise! Die Inlage (nicht erhalten) befagt ihre Lage und wie sie sich der Berzogin aufopfert, und Sie werden baraus ersehen, wie ich mich

jest hier fühlen fann."

Bald nach dem Tode der Herzogin, fand am 19. Mai, dem Gedächtnistag der Ifflandschen Familie, die Hochzeit statt (Holstein XLVII); unsere Briefe enthalten nichts darüber. Kurze Jeit jedoch nach der Hochzeit schrieb er am 1. Juni an Gottfried: Ich ein glücklich mit meinem guten Weibe. Sie ist alles für mich, und ewig werbe ich diese edle Seele so glücklich machen als ich kann. Jeht mache ich mein und sie ihr Inventarium, dann mache ich mein Testament." Er will sie zur Nutznießerin seines Vermögens einsehen. "Sterbe ich kinderlos, so sollen meine Erben ihr, so lange sie lebt, den Nießbrauch des Vermögens gerichtlich

sichern, ehe fie die Erbschaft antreten.

Das Mannheimer Stillleben bauerte, wie oben erwähnt, nur wenige Monate. Schon im Juli 1796 begleitete Louise ihren Gatten nach Hannover. Dort wurde fie, wie es scheint, von ben dortigen Verwandten sehr freundlich aufgenommen - "die Du als Schwester brüberlich empfangen haft und liebst", so bezeichnet Iffland in der oben (S. 76, 3. 14) mitgeteilten feierlichen Anzebe an feinen Schwager bas neu gefnüpfte Berhaltnis ju ben Berwandten. Aber auch sie betrachtete sich als Schwester. Von hönivtelt. Abet and sie beträtztelte sin als souweletet. Schiederte. Die Gamburg aus (die Briefe sind als zu unbedeutend hier aussgelassen) und während der ersten Berliner Zeit (oben Nr. 34) schrieb sie mehrsach Berichte, die sich durch Herzlichkeit der Gestinnung und Schlichtheit des Tones auszeichnen, freilich die mannigsachsten Sünden gegen Rechtschreibung und Grammatik enthalten. Schon 1797 bat sie die Schwägerin Louise, der sie zu inwiese Loudenungskribt der Geher Vergen der sie ein inwiese Loudenungskribt der Konden ihrer Welter herre für ein inniges Kondolenzschreiben beim Tode ihrer Mutter herz= lich bankte, um ihren Besuch.

In Berlin erhielt sie gleich von vornherein eine Stellung eingeräumt, wie bis dahin gewiß noch niemals die Frau eines Schauspielleiters: sie bekam nicht nur Geschenke von den Prinzessinnen, sondern wurde zu einzelnenv on ihnen gerufen. (oben S. 228). Daß dies aber nicht bloß aus Neugierde, auch nicht, um den illustren Gaft zu ehren, geschah, sondern eine Anerkennung war, die ber Frau selbst zuteil wurde, geht aus einer fünf Jahre späteren Notiz Gottfrieds (15. Januar 1801) hervor: "Die Frau Schwägerin ist heute morgen bei der Königin gewesen; sie hat dieselbe lange unterhalten mussen; sie hat dort der Königin Bruder gesprochen, welches alles ungemein zu ihrer höchsten Zufriedenheit beiträgt." Diese gesellschaftlich hervorragende Stellung der Frau wurde nicht bloß durch das immer größere Ansehen gewahrt und erhöht, das Iffland gewann, sondern auch durch den Umftand, daß zwei ihrer Brüder in preußische Dienste traten. Sicher lebten beide schon 1801 in Berlin, der eine als Hofrat, der andere als Geheimer Sefretär. Der eine, Ludwig Franz Greuhm, ist als Preußischer Geheimer Legationsrat in Berlin am 16. Februar 1824, der andere, Friedrich Jatob, von dem nicht sestgestellt werden kann, wann er aus preußischem Dienste in andere übertrat, als Groß-herzoglich Mecklendurg-Strelitzscher Ministerresident in Washington am 1. Dezember 1823 gestorden. Im Adressalender 1807 wird Fr. Greuhm als Geh. exp. Sekretär in der Kriegs- und Domänenstammer bezeichnet, wohnhaft Behrenstraße 69, der andere (ohne Bornamen) als Legationsrat der preußischen Gesandtschaft in Cassel; im Adressuch 1820 der eine als Arossherzoglich Mecklendurgischer Geheimer Legationsrat und Ministerresident in Berlin, Leipzigerstraße 36, der andere als Preußischer Legationsrat, Generalstonsul und Ministerresident in Washington bezeichnet.

Während diese beiden Brüder zu dem Ansehen, das die Frau auswärts genoß, beitrugen, war dies nicht im gleichen Maße mit ihren Schwestern der Fall. Die eine, Karoline (erwähnt ist sie Briese I 317, doch vermochte ich damals bei dem Mangel an Material nichts genaues von ihr zu sagen), ist, wie es scheint, bald nach der Uebersiedelung des Istlandschen Paares nach Berlin als eine Art Stüße der Hausfrau nach dort gesommen und hat beide lange überlebt (nach dem Tode der Frau war davon die Rede, daß sie eine kleine Pension erhalten würde). Sie lebte noch 1837. Auch eine zweite Schwester, Wilhelmine, die in München eine kleine Pension zu verzehren hatte, erschien einmal 1801 zu Besuch, sonst lebte sie fern von Berlin, zuletzt, jedensalls noch 1820, in Darmstadt.

Die The Issands und seiner Frau war im ganzen eine harmonische, wenn auch nicht voll und ganz glückspendend und vor allem keine heitere. Nicht bloß der Umstand, daß dem kinderliebenden Mann der Kinderslegen sehlte, verstimmte ihn, sondern vor allen Dingen die Berschiedenheit des Temperaments. Er war ein geselliger, heiterer, damals noch völlig gesunder Mann von schier unverwüstlicher Lebenskraft, sie eine sehr ernste, viel mit sich beschäftigte, kränkliche Frau. Er hatte außerordentlich viel zu tun und wollte, wenn er nach einem start dewegten Tage nach dause kam, Scherz machen, heitere Gespräche sühren; sie empfing ihn freundlich, aber ruhig, nicht mit neugierigen Fragen, sondern höchstens bereit, mit leidender Miene zuzuhören. Kaum ein halbes Jahr nach geschlossener Sche gebraucht Isssand, freilich in einem Moment, da er ziemlichen Unwillen empfand, das Wort: "Ich würde vor Langerweile umkommen, wenn ich den ganzen Tag gegenüber der Feinheit meiner übrigens böchst guten Frau leben sollte." Er war als Junggeselle zu alt geworden, um sich zu genieren, Rücksichten zu nehmen, vielleicht auch überhaupt, da er früh aus der elterlichen Zucht getreten war und sich saft i im Knadenalter in der Welt herungetrieben hatte, ein wer geworden, sie war durch ihr langes Hossen an die obachtung äußerer Formen gewöhnt. Vielleicht tätig-untätige Leben inmitten vieler Dienerse

Hofangestellten ebenso wie den Fürftlichkeiten zur Verfügung ftand. sie an häusliches Nichtstun gewöhnt, ein Nichtstun, das ihr durch fortbauernde Kranklichkeit, wenn nicht zur Pflicht gemacht, boch zu einer ganz angenehmen Gewohnheit geworden war, die schwer überwunden werden konnte. Sie war, wie es ja Hofleute im Gegensat zu Fürsten manchmal sind, hochmutig gegen Untergebene, immer darauf bedacht, wie früher den Rangunterschied zwischen der Hofdame und dem Bedienten sestzuhalten; er, der heute den Bebienten und morgen ben Fürften agierte, tannte auch im Leben nicht ben ftrengen Unterschied zwischen herrn und Diener und verkehrte jovial, wie auf gleichem Fuße mit seiner Hanne, seinem Georg ober beren Nachfolgern. Denn wie ein alter Junggefelle von gewissen Gewohnheiten sich auch nach der Ehe nicht trennen mag: von ber Pfeife ober bem Schlafrod, fo behielt Iffland manche Liebhabereien, vielleicht Unarten seines früheren einsamen Lebens bei; Frau Louise dagegen, nach Art älterer Mädchen während jungere eher voll und gang in die Gigenheiten bes Mannes eingehen -, hatte eine gewisse Berbigkeit ber Frau, die an die Vergangenheit so wenig wie möglich erinnert werden wollte und an dem Chemann das unschön fand und wohl auch als folches erklärte, mas fie vielleicht an dem Bräutigam be-

wundert hatte.

So bilbete fich ein nicht fehr vergnügliches Busammenleben, wenn auch ohne große Differenzen. Zu folchen kam es aber auch, zunächst wegen des Dieners Georg, den Frau Louise fort haben wollte, während Issand ihn durchaus zu behalten wünschte, eben weil er für ihn der Gefährte der Junggesellenzeit, der gefällige Kamerad, der heitere Unterhalter war. Bielleicht aber entstanden auch Zwistigkeiten dadurch, daß sie nicht geneigt war, bloß Hausfrau zu fein und Dienste zu leiften, die der Gatte weniger erbat, als erheischte, weil er sie für selbswerständlich hielt. Der gute Gottfried, der von 1799 an längere Zeit im Hause lebte, kein Psychologe, aber ein nüchterner Mensch, der äußerlich ganz gut beobachtete und der vor allen Dingen erkannte, daß bem Bruder die volle Zufriedenheit fehle, hielt das Bange in erfter Linie für eine Magenfrage. Da er selbst abends gern eine Wassersuppe haben wollte, sie aber nicht bekommen konnte, weil es nach der Ausfage der Frau zuviel Umstände machte, und da er sich an bem Erfat für fein Lieblingseffen ben Magen verdarb, fo ertlärte er die Frau für geizig und ein wenig pflichtvergessen. Schon 1799 klagte er, daß sie ihren Mann nicht genügend pflege, für Basche und Reinigung nicht gehörig sorge, auch auf die Zubereitung des Effens nicht genugsam bedacht sei. "Sie versteht teinen Saushalt und glaubt sich zu trank oder zu vornehm dazu. Sie spart zwei Heller und verschwendet vier, macht jedem alles schwer durch ihr Mißtrauen und ihre Forderungen," aber er geht noch weiter und meint, sie habe sich "durch ihre Hoffabalen ein verstecktes Wesen angewöhnt, sie kann nie geradezu gehen, das ist ihr Hauptfehler, wir muffen fie, ohne fie zu haffen, bulben und

so viel es geht bas ganze bem Bruder verstedt halten." Aber boch fürchtet er, daß dies zu spät sein, denn noch in demselben Jahre klagt er: "Die häuslichen Berhältnisse sind äußerft unangenehm, und das qualt den Bruder so, daß jeder, der Zeuge davon ist, ihn bemitleiden wird." Gerade das Mitteid mit dem Bruder, die unbedingte Liebe für ihn spricht aus diesen Zeugnissen; fast im unmittelbaren Zusammenhange mit dem zulet angeführten Sat steht der Ausspruch: "Wer nur mit dem Bruder einige Tage ist, ist ihm gut, danach sehr gut. Etwas liegt an seiner herzlichen Manier, manches an seiner Generosität."

Schade, daß man von den Angehörigen der Frau oder von Unparteiischen, die längere Zeit im Hause gelebt haben ober häufigere Besuche machten, feine Zeugniffe besitt, die ein Gegengewicht gegen diese Unklagen der Ifflandschen Ungehörigen bieten könnten, die man als eine eng geschloffene Bartei betrachten kann. Gang Fremde, die nur gelegentlich in dem Haufe vorsprachen, fahen nicht tief genug, und mas einige von ihnen über die Feinheit der Frau und die Stattlichkeit und Behäbigkeit des Haushaltes fagen, will nicht viel bedeuten. Aber die Ihrigen hatten vielleicht in ihren Fehlern ebenso viel Borzüge oder die Gegenwirtung von Eigenschaften anderer erfannt: in ihrer Genauigfeit ben bewußten Kontraft zu feiner Verschwendungsfucht, in ihrer scheinbaren Gleichgültigkeit in Magenfragen einen absichtlichen Protest gegen seinen hang zur Schlemmerei. Sie betrachtete es als ihr Recht, ja als ihre Pflicht, immer mit dem Mann zu sein in den seltenen Stunden, in denen er zu hause war, während die trefsliche Schwester bei ihrem Besuche in Berlin wohl den Anspruch erhob, den Bruder ganz für sich zu besitzen und, da sie ihren Wunsch nicht erfüllen konnte, klagend ausrief: "Ich sehe ihn ja boch nie allein, und wer mich nicht ganz kennt, kann meine Liebe zu diesem Mann nie recht fassen."

Frau Louise Iffland verfehlte es vielleicht auch in der Art ihres Auftretens. Im Rampf um die hausliche Herrschaft, ber in biefer Che, wie fo oft in der Bereinigung zwischen robusten, aber innerlich schwachen Männern und feinen, aber zielbewußten Frauen geführt wird, versah sie es dadurch, daß sie zu offen zeigte, sie wolle herrschen; er machte sich gar nichts daraus, geleitet zu werden, wünsche es sogar, nur verlangte er aus Schonung für feine Mannesehre, daß man ihn die Absicht nicht merten ließ.

Iffland selbst, ber die Verschiedenheit des Temperaments erkannte und beklagte, wurde dem Charakter seiner Frau beständig gerecht, zeigte ihr freundliche Achtung und rühmte namentlich ihre vornehme Gesinnung in der Behandlung feiner Ber-wandten und in der Auffassung von Gelbfragen. Die Tatsache sobann, daß er große Reisen in ihrer Gesellschaft unternahm, spricht besser als viele Worte für das freundliche Zusammenleben, und der Umstand, daß selbst in so vertrauten Briesen wie ! unfrigen feine ernfte Rlage, auch niemals eine Undeutung 1 Reue über ben getanen Schritt vorkommt, beweift doch, daß

ben Stürmen und den kleinen Gewittern der ersten Jahre die Ruhe wieder einkehrte und die Friedenssonne hell schien. Gerade die ersten Jahre mögen in dieser She, wie auch in andern, besonders schwer gewesen sein: die Berzichtleistung auf manchen Wunsch und die Gewöhnung an die Gigenheiten des andern; Pflichtbewußtsein und Aelkerwerden erleichtern schließlich das Zusammenleben und zerkören oder vermindern die Schwierigkeiten, die anfangs unüberwindlich schienen.

So hat man gewiß nicht nötig, Issand als den alleinigen Dulder zu bezeichnen. Denn es war gewiß nicht leicht, die Frau eines so reizdaren, zwar herzensguten, aber verwöhnten und selbste bewußten Mannes zu sein. Vielleicht hätte eine lebhaste, vers gnügungssüchtige, gesunde Shegattin ihm das Leben viel schwerer gemacht, als diese unschöne, ältliche und tränkliche Wesen. "Ein Marterbild" nannte sie Issand, bevor er sie ehelichte; neben dem Hang der Leidenden, auch dann krank zu erscheinen, wenn sie es nicht war, besaß sie wohl auch die Krast des Märtyrertums.

Je länger Iffland mit der Gattin zusammenlebte, um so anerkennender werden seine Ausdrücke. Es wäre nicht undenkbar, daß die Schwester, deren mildernder, besänstigender Einstuß schon in Mannheim gewirkt hatte, durch ihr persönliches Erscheinen manches Verschrobene ins rechte Gleis gerückt, Kleinigkeiten aus dem Wege geräumt und so die gegenseitige Anerkennung gefördert hätte. Aber auch schon früher, 1797, schloß Ifsland, da er davon sprach, daß es für Fremde schwer, ja unmöglich sei, ihren Wert zu erkennen, seine Schilderung mit dem schönen Worte: "Ich danke Gott für sein Geschenk in ihr."

Nicht lange nachdem der Bericht über die ersten Potsdamer und Berliner Borstellungen Isslands in Hannover eingetrossen war, wurde sein Schicksal besiegelt; am 15. November dankte er durch den Geheimkämmerer Rith dem Könige für dessem große Huld: die Bezahlung seiner Mannheimer Schulben und die Gewährung der glänzenden Stellung als Leiter des Berliner Theaters. Denn glänzend war sie nicht bloß durch das Gehalt, die Gewährung eines Benesizes und die Zusicherung einer Pension im Falle von Krankheit oder Unsähigkeit, sondern vor allem durch die große Machtvollsommenheit, die nach der Entsernung der früheren Leiter eine geradezu undeschränkte genannt werden kann. Um sich in die Pflichten dieser Stellung einzuarbeiten, vielleicht auch, um seine Rechte nicht durch eine sosorige Abwesenheit zu verkümmern, gab er, wie er seinem vertrauten Katgeber, dem mächtigen Günstling des Königs am 29. November mitteilte, die ursprünglich projektierte Reise zu seinen Berwandten nach Hannover auf.

Von dieser Ernennung in Berlin und von den Verhandlungen gibt ein schlichter Brief der Louise Issand an die Schwägerin Kunde, Kr. 35, vier Oktavseiten (der Brief, in ganz regelloser Orthographie geschrieben, wird hier modernisiert gegeben). Der einfache chronikalische Bericht wird wertvoll durch die Angabe

des Inhalis der Unterredung mit dem Könige (S. 81, 3. 9 v. u. ff.) Bevor Iffland selbst von dieser Angelegenheit sprach, die feinem Leben eine völlig andere Wendung gab, behandelte er die Angelegenheit Georgs Rr. 36, Quartbogen, 2'/2 Seiten beschrieben und Rr. 37, zwei Quartbogen (der lette Brief wurde nicht mit der Post geschickt, sondern von Georg bei seiner Durchreise durch Hannover überbracht). Seine Entfernung wurde von der ganzen Hamilie gewünscht, von Ifstand abgelehnt; dieser betrachtete ihn als notwendig für sich, zu seiner Ausheiterung und Zerstreuung, fast als die einzige lebendige Erinnerung an die Mannheimer Zeit. Wie sehr ihn diese Angelegenheit beschäftigte, sieht man daraus, daß er noch in manchen andern Briesen aus sie zurückstreum fommt.

So in zwei späteren Schreiben, je einem an den Bruder Gottfried und den Neffen Wilhelm. Er erzählte, daß er schon am 2. November Georg angeboten habe, ihn nach Mannheim zurückzuschieden, worauf dieser mit Tränen das Berbleiben bei Fffland erbeten hätte. Darauf hielt ihm sein Gerr strenge Reden, in benen er ihn ermahnte, fein Betragen ju andern. Dies foll nun, wie Iffland berichtet, durch den Diener geschehen sein. Tropdem blieb bas ernfte und harte Betragen von Ifflands Frau Trosdem blieb das ernste und harte Betragen von Issand gegen den bei ihr unbesiebten Diener dasselbe. Am 18. gab sie ihrem Gatten einen Brief, in dem sie ihren und den Wunsch aller Berwandten ausdrückte, Georg zu entlassen, Issland antwortete gleichfalls durch einen Brief, konnte ihn aber wegen dringender Geschäfte nicht beenden; am 17. kamen dann die Hannöverschen Episteln, die er in Gegenwart der Frau öffnete und vorzulesen begann. Diese blieb bei ihrem Wunsche, den Diener zu entsernen, und schlug ihrem Gatten vor, statt jenes die Meyern aus Hannover kommen zu lassen, odwohl sie sich nicht viel aus ihr machte. Noch einmal kam er auf die Angelegenheit Georg am 16. Dezember zursick: er sieht in dem Drängen, ihn wegzuschischen. 16. Dezember zurud; er sieht in dem Drangen, ihn wegzuschicken, eine Verschwörung seiner Frau und Gottfrieds, er erklärt, wenn er auch fonft nicht geneigt sei, seinen Willen durchzuseten, in diefer Beziehung fest zu bleiben; er wolle zwar durchaus nicht immer in seiner Gesellschaft leben, brauche ihn jedoch zur Erholung, "er ist mir eine angenehme Gewohnheit, ich schwate, lache, plaudere gern mit ihm und sehe es gern, daß er durch mich glücklich ist."

Wer nun in diesem merkwürdigen Streite um den Diener siegte: ob die Frau in Mannheim, die koalierten Hannover und Berlin, zu benen sich auch Jungfer Da vielleicht, weil fie dem männlichen Rollegen feine bevor beneidete, oder Iffland, der der Nächstbeteiligte n der Mitteilung vom 11. November 1797 nicht ans Nachdem Georg Anfang Dezember 1796 nach gegangen war, muß er nach Berlin zurückgetel nicht bekannt, wie lange er blieb; feit 1700

teine Erwähnung mehr. Seltsam bleibt diese Dienerangelegenheit immerhin. Seitens der Jamilie scheint es außer dem Vorwurse des Diebstahls auch an andern Verdächtigungen nicht gesehlt zu haben, die Jsslad entrüftet zurücknies, aber schwer begreistich bleibt es auch für uns, wie ein hervorragender Künftler, ein gebildeter, seiner Mensch derartig einen jungen, ungebildeten, eigennühigen — denn das bekennt Issland einmal selbst — rohen Menschen, der ihm nicht etwa seit früher Kindheit vertraut, sondern erst seit vier Jahren nähergekommen war, einen Menschen, der noch dazu auswärts verheiratet war, an sich ketten konnte, ja daß er den geradezu tollen Gedanken aussprechen konnte, einen solchen Gesellschafter, wenn dieser es vorzöge, in Mannheim zurüczubleiben, jährlich auf drei Monate nach Berlin kommen zu lassen.

Die eigentliche Entwicklung ber Berliner Stellung: die sofortige Entlassung Ramlers und die bald darauffolgende Entfernung von Warsings aus seiner leitenden Stellung, das große Tätigkeitsgebiet und die Verantwortung des neuen Direktors, werden in unsern Briefen nur wenig gestreift, nicht irgendwie ausssührlich behandelt. Sher schon werden die pekuniären Angelegenheiten erörtert. Schon am Ende des ersten Jahres wurden die kleinerk, in Hannover kontrahierten Schulden bezahlt und

Geldgeschenke abgeschickt.

Ferner betonte J., nachdem er seine Stellung in Berlin angetreten hatte (1. Dezember 1796), die Unmöglichkeit, je wieder Schulden zu machen: "Wie kann ich 3000 Taler vertun und ein jährliches Benefiz und meine literarischen Einnahmen? Ich werde gut, aber mäßig leben, denen, die zu mir gehören, Gutes tun ohne wegzuwersen, und den großen Punkt, zu sammeln, nicht aus den Augen verlieren. Gott soll mich aber vor den hannöverschen drei Prozent bewahren. Ich werde auf Grundstücke, nämlich Land, nicht Häuser, verleihen, und nie ohne rechtliche Information und Beistand. Die Berwaltung dieses Schaßes entzückt mich schon im voraus."

Leider erfüllte sich diese Vorhersage nicht: Die unordentliche Lebensführung, der Hausdau, die großen Gastereien, die Issand sür Freunde und Fremde veranstaltete, brachten sein sinanzielles Gleichgewicht bald wieder in Unordnung. Darauf soll nicht speziell eingegangen werden, sondern nur auf einzelne Aktenstücke im zweiten und dritten Abschnitte hingewiesen werden, aus denen hervorgeht, daß trotz der vollkommenen Schuldenregulierung des Jahres 1796, trotz der Einnahmen, die Issland für so hoch hielt, daß an ihre volle Verwendung nicht zu denken sei, sich doch schon wenige Jahre später wieder Schulden einstellten, die 1812 eine beträchtliche Höhe erreicht hatten. Ob und wie sie getilgt wurden, ist nicht bekannt.

Iffland hatte eine prächtige Bestihung im Tiergarten erworben und war bei der weiten Entsernung und den schlechten Begen genötigt, viel Fuhrwert zu benutzen. In den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts schickt Gottsried einmal solgende kleine Aufstellung nach Hannover: Holz und Torf kosten im Winter 200 Taler, die Erhaltung des Gartens, der fünf Morgen und 34 Quadratruten groß war, 500 Taler (worin auch das Gehalt für den Gärtner einbegriffen war); der Plat des Haufe koste 2800, der Bau selbst 8000 Taler; das Ganze koste mit allen uns vorhergesehenen Nebenausgaben 15000 Taler, d. h. es verschlang das Gehalt von fünf vollen Jahren.

Iffland berechnet in einer Eingabe an den König die für den Antauf des "Flecks" nötige Summe im Jahre 1799 auf 7500 Taler und hofft die Summe größtenteils von dem Ertrage der neuen Auflage seiner Schriften und zweier Benefiz-Vorftellungen erlangen zu können (vergl. Heinrich, III, 141 fg.). Aus einem ferneren, an anderer Stelle anzusührenden Briefe geht übrigens hervor, daß Friedrich Wilhelm II. Iffland dreimal ein Haus zum Geschenk anbieten ließ, dieser aber das Geschenk ablehnte.

Der nahe Zusammenhang mit den hannöverschen Berwandten zeigt sich in der Berliner Zeit besonders darin, daß neben dem brieflichen ein lebhafter persönlicher Berkehr mit ihnen stattsand. Imar Issland selbst kam von Berlin aus kaum häusiger nach Hannover, als von Mannheim aus, aber die Seinen besuchten ihn viel öfter. Als erster mag 1796 Georg Eisendecher erschienen

fein, 1797 tam Wilhelm, der Bathe des Dichters.

Der erste Besuch aus Mannheim, ber, soweit uns bekannt, ziemlich der einzige blieb, war Heinrich Beck und seine Frau, der selbst
(vgl. oben Abschnitt 3, S. 155 fg.) über seine Eindrücke berichtet. Sie
spielten, wie aus einem Briese von Bilhelm Eisendecher hervorgeht,
er sechst und sie viermal. Sie bekamen dafür 80 Pistolen, serner
10 Pistolen sür das von ihm bearbeitete Stück, die "Schachmaschine", Lustspiel in vier Akten nach dem Englischen, in Mannbeim schon am 16. April 1795 gegeben, in Berlin zuerst am
25. Januar 1797, dann 68 mal bis 21. Oktober 1867. Milhelm
berichtet: "Er hat im Ganzen gefallen, sie nicht, weil man sier
an schöne Gesichter und eine andere Art Gesang gewöhnt ist."
Alehnlich über Becks äußerte sich Isstland selbst in einem undatierten,
jedensalls Ende Januar 1797 geschriebenen Bries, indem es heißt:
"Bon mir sage ich nichts, der ehrliche Wilhelm wird das mündlich
tun. Mein Kredit, mein Ansehen sind bieselben, meine Geschäfte—
eine Kanzlei. Ich bearbeite sie sehr genau. Herr Beck hat sehr
esses Abale. Sie sind weg. Wir werden
uns wiedersehen."

Rr. 38. Quartbogen, davon zwei Seiten beschrieben. In dem ausgelassenen Anfang empfiehlt der Schreiber zwei Kammersfrauen einer preußischen Prinzessin, die nach Pyrmont gehen und durch Hannover reisen. — Die resignierte Stimmung, durch die Krankheit des geliebten Hundes einigermaßen erklärlich, begreift man besser, wenn man annehmen könnte, was allerdings aus einer Stelle (S. 86, J. 13 v. u.) geschlossen werden darf, daß Georg nicht zurückfam. (vgl. oben S. 285) — Der König Friedrich Wilhelm II. (S. 87, J. 8) war damals schon schwer krank, er

am 16. November: näheres darüber siehe in meinem schon angeführten Artikel der Bossischen Zeitung. — Ich habe ein Stück und vier Akte seit dem Mai geschrieben — (S. 86, Z. 15) kann sich natürlich nicht auf das Trauerspiel "Das Gewissen" beziehen, das schon am 8. Mai aufgeführt wurde, sondern auf "Leichter Sinn", Luftspiel in 5 Aften, bas am 19. Juli 1797 zuerst gespielt wurde (26 mal bis 24. Juli 1812), und "Die Erinnerung", Schauspiel in 5 Aften, zuerst 25. September 1797, zuletzt 4. April 1838 (im ganzen 28 mal); beide Stude wurden zuerst gebruckt 1799. Rr. 39. Quartbogen, drei Seiten beschrieben. Der ausgelassene

Hauptteil ift eine Rlage darüber, daß Wilhelm sich nicht, wie er versprochen, über das Befinden der Mutter geaußert habe. Aus diesen in recht verstimmtem Tone ausgesprochenen Rlagen geht übrigens hervor, daß Eisendecher und Louise leidend waren.
Mein Stück (S. 87, 3. 10 v. u.) ist "Leichter Sinn", siehe die vorige Anmerkung; das zweite (S. 87, 3. 9 v. u.) ist die gleichsfalls oben erwähnte "Erinnerung"; die Sammlung (das.) ist die unter dem Titel "Dramatische Werke" in 16 Bänden zu Leipzig bei G. J. Göschen, 1798—1802 erschienene Ausgabe, die außer

ber Selbstbiographie 45 bramatifche Stude umfaßt.

Der Plan zu dieser Ausgabe war zwischen Autor und Verleger im Mai 1796 besprochen, der Kontrakt wurde im August 1796 geschlossen in Leipzig, wohin Iffland von Hannover aus ging. Das Gesamthonorar scheint 6000 Taler betragen zu haben: ging. Das Gesamthonorar scheint 6000 Taler betragen zu haben: Iffland sollte jedes Jahr vier Wochen vor Ostern das Manustript zu vier Bänden schicken; jede Sendung sollte neum gedruckte und drei ungedruckte Stucke enthalten. Im ganzen wurde der Plan innegehalten, ja fast noch mehr geboten, als versprochen war, benn außer bem zweiten enthielt jeder Band ein neues Stud; nur die Termine entsprachen nicht völlig dem Kontrakte. Der Berleger war mit dem Erfolg des Unternehmens zufrieden (vgl. Biscount Gofchen, Biographie feines Großvaters G. J. Gofchen, London 1904, II, 111, 120; dafelbst 123 interessante unbekannte

Mitteilungen über Ifflands Gastspiele in Leipzig, 1797 und 1804. Rr. 40. Drei Quartbogen voll beschrieben, hier kaum 2/s gedruckt. Um Anfang entschuldigt ber Briefschreiber sein langes Schweigen mit der übermäßigen Tätigkeit, die ihn in Anspruch nehme, und beklagt das Nichtschreiben der Kinder. Aus der Aufzählung geht hervor, daß damals fechs Kinder Gifendecher lebten: Wilhelm, Frit, Karl, Louise, Ernst, Georg. — Der zweite Teil des Briefes, oben bei der Charakteristik der Frau schon angedeutet, bezieht sich offenbar darauf, daß Iffland die Schwester regelmäßig unterftütte, die infolge der großen Roften für ihren Saushalt und standesgemäße Unterhaltung der Kinder — Rosten, mit denen die Einnahme des Mannes nicht gleichen Schritt hielt — in petuniären Schwierigkeiten sich befand. Für den Charakter Ifflands ist dieser Brief ein Chrenzeugnis. Die Art, wie er feine Frau einweiht, wie er das Mitwissen des Mannes verlangt, wie er hochherzig und dabei verständig die ganze peinliche Angelegenheit traktiert, das alles geht

über das Maß gewöhnlicher brüberlicher Fürsorge hinaus. Es bleibt einigermaßen seltsam und ist nur aus der Verkennung der Frau durch die hannöverschen Verwandten erklärlich, daß Louise Eisendecher ausdrücklich sich verbat, daß Isslands Frau von diesen Geschenken des Bruders erführe. — Am Schlusse des Vrieses sind einige etwas gar zu pathetisch ausgedrücke Liebesversicherungen ausgelassen.

Rr. 41. Quartbogen, 21/4 Seiten beschrieben. Die außgelassenen Schlußworte enthalten nur Bitten um Entschulbigung

wegen Kürze.

Rr. 42. Foliobogen, ganz beschrieben. Man ersieht aus bem Inhalt, daß Frau Louise ihrem Gatten von dem Geldgeschent des Bruders erzählte, und daß dieser als verftändiger und guter Mensch keinen Augenblick zögerte, das Gebotene anzunehmen. -"Fragmente" (S. 91, 3. 7 v. u.) ist bas Wert "Meine theatralische Laufbahn", bas als erster Band ber "Dramatischen Werte" erschien und in den Anmerkungen häufig als Selbstbiographie gitiert ift. Es ift bem preußischen Minister Freiherrn von Sarbenberg "im reinen Gefühl ber innigsten Berehrung gewidmet." Der Genannte ift ber fpatere preußische Staatstanzler, geboren 1750, gestorben 1822. Damals war Harbenberg, schon durch hervorragende diplomatische Berhandlungen bekannt, als oberfter Leiter der Ansbachischen Lande tätig, mahrend sein Hauptruhm ber fpateren Zeit feit 1808 angehort, besonders in ber Epoche ber großen Resormtätigfeit. Das Berhaltnis Ifflands ju ihm, der später sein oberster Vorgesetzter war, kann ein besonders enges genannt werden; ein sehr merkwürdiges Aktenstück, das dieses Verhältnis beleuchtet, habe ich im Archiv für Theatergeschichte, Band I (1904), veröffentlicht. Sin persönlicher Verkehr fand zwischen beiden Männern statt; Karl Sienenbecher meldete der Mutter, daß Iffland bei Harbenberg am 9. Februar 1801 dimierte, und daß Hardenberg bei Iffland am 12. November zu Tisch war: "Er war recht vergnügt und außerft artig." - In ben Briefen jener Zeit außerte fich Iffland einmal: "Der edle, treffliche Minister von harbenberg, Dieser Schaß, den unser Baterland vergeudet hat, dieser Solitär, ben es wie einen Riesel achtete, fteht fest, geachtet und geliebt." Damals benutte Iffland seine Beziehungen zu dem mächtigen Mann, um feinen Neffen Karl in feiner juristisch-staatsmännischen Karriere zu fördern. Durch Vermittlung des Geheimen Finanzrats Roch, der Iffland gleichfalls nahe ftand, wurde Karl Regierungsreferendar in Unsbach, am 15. Mai 1892 Affessor bei der Kriegs- und Domanenkammer dafelbst. Doch gelangte er nicht viel weiter, bem er starb berei 1807. — Mein Bruder (S. 92, 3. 3) ist Philipp; über das phältnis zu ihm vergleiche oben S. 186; unter Geldaeschäft. (S. 92, 3. 8) kann nur die von Philipp, als dem äl lichen Nachkommen, geübte Verwaltung des väterli gemeint fein. — Der Theaterftatus (S. 93, 5. hohem Interesse, nur schabe, daß er nicht mehr ina

nach Brachvogel, II, 80 und 89, waren im Jahre 1787 über 12 000 Taler Schulben und ein Jahresetat, ber in Einnahme und Ausgabe mit 37 992 Taler balanzierte, also nicht ganz die Halfte von 1799. Nach ber tabellarischen Uebersicht am Schlusse Bandes Brachvogel, S. 459, in der das Theaterjahr vom 1. 8. bis 31. 7. gerechnet wird, sind die Zahlen etwas anders. Danach war 1795/96 bis 31. 7. eine Einnahme von 66 205 Talern und eine Ausgabe von 63 394 Talern, und da abnliche Ueberschüffe in ben vorhergehenden Jahren vorhanden maren, so hatte ein Gesamtüberschuß von über 40 000 Talern vorhanden sein Da aber von dieser Summe die Schulden Dobbeling bezahlt werden mußten, so war kaum etwas da; Issland gibt die vorhandene Summe auf 200 Taler an (7200 Taler Barbestand, davon aber zu tilgen: 7000 Thaler Schulden). Genau dieselbe Bemerkung, daß 200 Thaler Aktiva sich bei Uebernahme seines Amtes vorfanden, macht Issaad in einer Eingabe an den König, 10. Juli 1798, also gewiß in einer ganz ofsiziellen Stelle, vergl. Heinrich, II, 118ff. Aus welchen Quellen Brachvogel einen Beftand von etwa 2800 Talern ausrechnet, ben Isssand hätte vorsinden müssen der können, vermag ich nicht anzugeben; die Zahlen Isssands durften authentischer sein.

Mus dem Rahre 1799 find verschiedene kleine Briefe erhalten, bie von geringer Bebeutung sind. Ginen teile ich in ben An-merkungen mit, weil ich nichts Rechtes damit anzusangen weiß. Die in unserm Brief genannte Li ist ein Dienstmädchen Lisbeth, das von Mannheim oder Hannover aus Frau Iffland nach Hamburg (vgl. oben S. 222) und nach Berlin begleitet hatte. Sie mußte aus Berlin, wo fie zulett jedenfalls in andern Diensten stand, fort, weil sie sich in andern Umstanden befand, und scheint, wie aus einem Briefe Ifflands (Breslau, 11. Juli 1799) hervorgeht, Iffland ber Baterschaft beschuldigt zu haben. Der Brief lautet: "Du weißt nun seit Frigens Rückfehr manches, was mich

beläftigt, laß es Dich nicht beengen. Ich werbe mir Luft schaffen, und manches ist seitbem schon etwas heller geworden.

Vergieb, Du Gute, die Seelenlast, die ich Dir auf den Hals senden mußte mit Li. — Ich konnte, konnte ja nicht anders. Mit diesen Menschen ist nichts anzusangen, und von uns ist es keinem gegeben, ben Gefallenen zu treten. Sie werden sie indes wohl wiedernehmen, da sie seit ber Abwesenheit mehr seben, mas sie nutte und die Berlinerinnen Diebe und entschiedene B. find. Benigstens tannft Du viel bazu beitragen, wenn Du einmal ein Wort von den Bunfchen und der Sehnsucht der Li schreibft, und daß Du ihr herzlich ihrer Bunfche Erfüllung wünschteft, aber nicht überreben möchtest. Sie hat ben Fehler ber Ungleichheit bes humors und einer kleinen Zwischentragerei, doch ohne Bosheit und gerabe fo, wie Leute ihrer Art bas haben."

Berlin, den 18 Mai 1799.

Zwischen Nr. 42 und 43 ist eine ziemlich grope Lücke von fast 4 Sahren, die burch wichtige Briefe Ifflands nicht auszufüllen ist. In diese Lücke treten nun aber die Berichte des Bruders Gottsried und der Eisendecherschen Kinder, aus denen eine Reihe von Einzelheiten hier zusammengestellt werden soll. Die Nichte Louise, an die der nächste Brief gerichtet ist, muß entweder schon früher in Berlin gewesen sein oder der Onkel nuß sich ihr in Hannover besonders genähert haben; in einem sonst undebeutenden Briefe 1800 nennt er sie "die zweite Sappho", weil sie ihm einen ganz in Versen geschriedenen Brief geschickt hatte. Da die Biographen Isslands, besonders Holstein, Huldigungsgebichte an Issland aus Wien, Weimar und andern Orten gebracht haben, so mag an dieser Stelle ein vermutlich von Louise herrührendes, im Nachlaß besindliches Poem erwähnt werden. Es ist gedruck, 2 Bl. Quart und führt den Litel: "Um Geburtstage Sr. Wohlgeboren des Königl. Schauspieldirektors Herrn August Wilselm Issland. Berlin, den 19. April 1802. Gedruckt bei Christian Müller." Das Gedicht ist eine fürchterliche Dilettantenarbeit. Auf Louisens Autorschaft lassen ihr einer sersen Berse der zweiten Strophe schließen: "Und sie schule, die wonnereiche Stunde.

Und Du lagst an mütterlicher Brust, Schon geweiht dem schwesterlichen Bunde, Schon der Musen hoffnungsvolle Lust,"

ebenso die vier erften Berfe der letten Strophe:

"Nimm benn gütig unsere kleinen Kränze! Sie erblühten auf ber heimschen Flur, Wo Dir einz'ger Kindheit selige Lenze Schnell entflohn im Arme ber Natur."

Den Namen einer Sappho verdient die Dichterin freilich durch viese ihre Leistung nicht. 1802 war sie viele Monate im Ifflandschen Hause; der Abschied von "dem lieben freundlichen Mädchen", wie sie im Bekanntenkreise bezeichnet wurde, siel dem Kindersliebenden sehr schwer. Iffland hatte in allem Ernste daran gesdacht, sie mit dem Schaufpieler H. G. Bethmann (dem patteren Gatten der berühmten Unzelmann) zu verheiraten, doch widerftrebten die Eltern diesem Plane, besonders megen ber damals nicht sonderlich gesicherten Stellung des Rünftlers. Die zahlreich erhaltenen Briefe der Mutter an diese Tochter und an die andern, gelegentlich in Berlin weilenden Kinder find zwar fehr anmutig, enthalten aber fast nur Häusliches, das sich natürlich nicht zur Mitteilung eignet. Hervorzuheben ist nur, daß durch ihre Bermittlung die Schauspielerin Charl. Heinhard geborene Salbach aus Hannover mit ihrem Gatten 1802 zu Gaftvorstellungen nach Berlin kam, aber kein Gluck machte. Sie gab im ganzen brei Rollen, ihr Gatte Karl (1763—1836) sechs; letterer mar damals Leiter des hannoverschen Theaters, mußte aber von dort bei ber französischen Offupation fortgeben; obgleich er auch im Mai 1808 noch mehrmals in Berlin gastierte, blieb er nicht bort. Nur zwei Bemerkungen von Louise, beide aus dem Jahre 1802, verdienen hervorgehoben zu werden: die eine eine bewegliche Rlage, die unmittelbar vor dem oben (S. 283, Z. 29) angeführten Sate steht: "Ach, was

bätte ich darum gegeben, meinen geliebten Bruder nur den einen Bormittag hier zu haben. Was wird es sein, wenn ich dazu komme." Die andere sehr niedliche Stelle drückt die volle Besestifterung der Schwester sür den Bruder auß: "mit dem Onkel nach Potsdam sahren — Mädchen, wenn Du vor Frohsinn nicht sast wilde mirst, so begreise ich Dich nicht." — Kulturhistorisch interessant, wenn auch nicht ganz in unsern Zusammenhang gehörig, ist solgender Sas der Tochter Louise an die Mutter (26. Juni 1802): "Gottlob, daß der berühmte Schinderhannes endlich arretiert ist, wir waren sür die Reisenden recht besorgt." Der Schinderhannes ist Ish. Bückler, der zuerst mit andern, dann als Haupt einer eigenen Bande jahrelang am Rhein sein Unwesen trieb, mehrmals ergriffen, sich immer wieder befreite, schließlich in Mainz endgültig gefangen wurde und dort am 21. November 1803 die Todesstrase erlitt. Es ift nicht uninteressant, zu ersahren, daß in den politisch doch recht erregten Zeiten, wie die Jahre am Unsang des neunzehnten Sätulums waren, dies Käubergeschiche am Rhein auch in Berlin Tagesgespräch gewesen sein muß.

Noch eine zweite Probe aus den Briefen der Louise Eisensdecher an ihre Mutter mag hier folgen: Berlin, den 30. Oktober 1801, weil sie eine interessante Kunstnachricht bringt und eine Notiz über Island enthält. Sie lautet: "Gestern war hier die "Schöpfung" in der hiesigen Garnisonkirche, die 8000 Menschen sassen soll und wo es gedrängt voll war. Sie ward von 200 Menschen aufgeführt, welches einen recht majestätischen Essekt machte. Ich war mit der Frau Justiskommissärin Derling und ihrer Tochter dort, welches sehr freundschaftliche Menschen sind. Das Orchester war allein mit vierzig Violinen besetzt, und so nach Proportion das übrige. Herr und Madame Eunicke, auch Madame Schick sangen ganz einzig, die Schick ging gestern zum ersten Male aus, nachdem sie drei Wochen wegen der Kose am Zuß nicht gehen konnte. Der Onkel hat mir oft gesagt, ich möchte wieder wie sonst zu ihr gehen, ich war also einige Male dei ihr und werde die Wochezwei Tage dei ihr singen. Gestern war ich bei der Unzelmann, die mich sehr zuvorkommend empfing, es ist eine äußerst ansgenehme Frau."

Auch der schon oben mehrsach erwähnte Sohn Karl war 1800 längere Zeit in Berlin. Aus seinen Briesen mag solgende Notiz, 29. September 1800, hervorgehoben sein: "Ich war fünf Tage in Pohdam beim Herrn Geheimkämmerer Ritz zum Herbstmanöver. Ich war recht vergnügt, da ich bei Ritz gern gesehen werde. Die Rotiz ist deswegen wichtig, weil sie die aus andern Zeug-nissen bekannte Tatsache bestätigt, daß Issland den intimen Berstehr mit dem ehemaligen Günstling Friedrich Wilhelms II., der bei bessen Nachsolger Friedrich Wilhelm III. in völlige Ungnade gefallen war, fortsetze; ein schönes Zeichen sür seinen Character, denn die Fortsührung eines derartigen Verhältnisses konnte ihm gefährlich werden. Daß dies aber nicht geschah, daß Issland vielmehr auch bei dem neuen Könige in Gnaden stand, geht aus

einem andern Briefe Karls (1801) hervor: "Der Onkel steht jetzt beim Könige sehr gut, der vorzüglich bei Gelegenheit des Komödienshauss-Baues und der dabei zu treffenden Einrichtungen vollkommen mit ihm zufrieden ist... Er ist mit den meisten Ministern auf einem recht guten Fuß." Am 29. September 1801 berichtete dersselbe, daß der Onkel vom Könige eine goldene Dose erhalten

habe, welche die Königin ausgesucht hatte.

Am 28. Juli 1802 erzählte Karl von einer Reise, auf der er und Maurer (vgl. Band I, passim) Ifflands zu Pferde begleitete, über Leipzig, Gera nach Bayreuth. Dort besuchte er mit bem Ontel ben Präsidenten Schuckmann und ben Landjägermeifter von Hardenberg und murde fehr gut aufgenommen. "Jch wünschte, Sie (bie Kinder reden die Eltern durchaus mit Sie an) faben ben Onkel einmal in einer fremben Stabt. Rein kleiner Herzog macht so viel Aufsehen. Wir besahen bas Rathaus, und auf einmal folgten uns wenigftens 30 Menschen; wenn wir in eine Rirche tamen, mar immer wieder ein neuer Troß hinter uns. Man machte bem Onkel recht gute Anerbietungen, um in Nürnberg zu spielen, allein es wäre ihm jest unmöglich, vielleicht tut er es noch, wenn er nach Berlin zurücksommt . . . Der Onkel und die Tante fuhren am Mittwoch zur Prinzessin Solms, welche in Triesborf, brei Stunden von hier, auf einem alten Jagofchloß wohnt; ber Berzog von Medlenburg, ihr Bater, mar bort, beibe waren äußerst gnädig, und der Herzog erinnerte sich Ihrer gegen ben Ontel, daß er Sie immer noch recht lieb habe, da Sie ein so überaus braver Mann und Sie eine so gute rechtschaffene Frau maren. Hier (in Ansbach) fah der Ontel das Schloß, besuchte einige Menschen in der Rammer und reifte nachmittags um 6 Uhr ab." Ein Rommentar zu diefem Berichte foll nicht gegeben werden; nur soviel, daß Schudmann ber fpatere preußische Minister ift, die Fürstin Solms ist die Schwester der Königin Louise; ber Herzog von Mecklenburg also ber von Mecklenburg-Strelit. Jedenfalls spielte Iffland, wie in der obigen Briefstelle angedeutet ift, 1802 in Nürnberg, also wahrscheinlich bei seiner Rückreise, und hatte die Freude, sein Gastspiel in einer eigenen Schrift kommentiert zu sehen (vergl. Holstein LXXIII). Auch Gottsried war am Ansang des Jahrhunderts längere

Auch Gottfried war am Anfang des Jahrhunderts längere Zeit in Berlin. Von seinen Berichten über die Frau ist oben (S. 232 sg.) Gebrauch gemacht. Im Jahre 1802 war er noch da oder kam wieder hin, um dem Bruder bei Anlegung des Gartens dehilstich zu sein; doch meinte er bald, kleinmütig wie er war, er könne doch nichts helsen. 1800 berichtete er, Issland habe seine zwei Stücke vollendet und ein drittes (Fortsetzung der "Jäger") noch in Arbeit; für jedes erhalte er in Berlin 20 Louisdor. Nach Teichmann wurden von Issland 1800 "Das Vaterhaus" (Sch. in SA.), eben die Fortsetzung der "Jäger", für 112 Taler, "Die Höhen" (Sch. in d.) für 111 Taler 8 Gr., Februar 1801 "Das Erbteil des Vaters" (Sch. in d.) für 110 Taler 12 Gr. angekaust, das wäre der Kurswert der von Gottsried er

Golbstücke. Er nennt den Grafen Fouquet als einen Gönner des Bruders und meldet, der Kommandant von Landau, ein ehemaliger Bekannter vom Fürstlich Leiningenschen Hause her, sei zum Besuche dagewesen. Zu den Sittenschilderungen, die der Bruder macht, und die, so übertrieden sie auch klingen, mit den sonstigen Berichten jener Zeit übereinstimmen (voll. mein "Berlin", II, S. 24 ff.), gehört die solgende: "In Berlin hat jeder, der nur irgend kann, eine Freundin, und niemand tadelt es oder sieht schee darüber." Man kann nicht glauben, daß die sittenstrenge Frau Louise, die häusig genug einen oder zwei erwachsene Söhne in Berlin hatte,

über folche Nachrichten febr erbaut gewesen ift.

Aus den Briefen diefes Bruders und der vorher genannten Nichten und Neffen ergeben sich auch für Ifflands gefellschaftliche Stellung und feinen Verkehr folgende wichtige Notizen: Sein Umgangstreis war ein großer und vornehmer. Wenn auch ein Wort seiner Schwefter (1802), er nehme nur Einladungen von Ministern an, etwas übertrieben sein mag, so verkehrte er sehr viel in den Kreisen hochgestellter Persönlichkeiten. Außer dei Harbenberg (vgl. oben) war er mehrsch dei dem Staatsrat Beyme, dei seinem Chef, dem Minister von Schulenburg, und andern; später wurde er auch von den französischen Machtchabern östers zur Lafel angen. Unter der häkaren Machtchabern östers Bur Tafel gezogen. Unter ben höheren Beamten verdient ber icon genannte Geheime Finangrat Roch, durch beffen Bermittlung Karl feine Stellung erhielt, ferner der Geheime Setretar Riethe, eine Hervorhebung. Ein fehr ausführlicher Brief an diesen Niethe, mit ber Anrede "Mein geliebter und mahrer Freund", vom 28. Juli 1799, eine Art oftensibles Schreiben, von dem der Empfänger gelegentlich Gebrauch machen follte, ein fehr wichtiges Schreiben über Ifflands Tätigkeit, seine Lebensweise, hauptfächlich dazu bestimmt, ben Gerüchten über die Sabsucht und Gewinnsucht entgegenzutreten, die der Schauspielbirektor durch seine Reise befriedigen wolle, findet sich bei Heinrich III, 142 bis 146. Von Künftlern, Gelehrten und Raufleuten seien genannt: Langhans, der Erbauer des Schauspielhauses (1801); (ber Neubau wird in unsern Briefen gar nicht ermahnt, vgl. nur S. 243), Professor Friedrich Gottl. Unger 1753 bis 1804, Hollsschneiber, Berleger einzelner hervorragender Schriftsteller, auch Goethes, Mitglied der Alademie der Kunfte; Biefter, der Herausgeber der Berliner Monatsschrift; bei der Taufe von deffen Sohn ober Entel ftanden Iffland und feine Nichte Gevatter (1802). Recht eifrig wurde auch der Umgang mit Schauspielern gepflegt: der schon ermähnte junge Bethmann, der spätere Gemahl der Frau Unzelmann, stand eine Zeit lang Iffland sehr nahe. Unter den Schauspielerinnen werden Frau Schia, bei der Fräulein Louise Gesangunterricht nahm, und Frau Unzelmann als Gäste des Haufes häufig genannt. — Aus der jüdischen Gesellschaft scheint nur Fraulein Ephraim, die Tochter des Geheimrats, häufig Bu Iffland getommen zu fein. Der Bater, ein fehr abenteuerlicher Berr, muß schon ein Bekannter Gifenbechers gewesen sein, benn Georg schreibt aus Regensburg, 14. November 1796, an die Eltern:

In Berlin werbe er ben Geheimrat Ephraim und Madame Frenkel auffuchen. Bielleicht ist bie lettere bieselbe, die auch in den Briefen der Therese Huber als eine der hochgebildeten Frauen

Berlins am Anfang bes 19. Jahrhunderts genannt wird.

Rr. 48. Oftavbogen, zwei Seiten beschrieben, Nachhall bes Ginbrucks, ben bas junge Mabchen in Berlin gemacht hat, nicht ohne väterliche Mahnungen. Das Bekenntnis ber grenzenlofen Liebe, ber fast überschwenglichen Verehrung für die Schwester wirkt, so oft es auch ausgedrückt wird, immer rührend und erhebend.

Nr. 44. Quarthogen, drei Seiten beschrieben. Der undatierte Brief, ben man nach Papier, Tinte und Sanbschrift ben Studen des Jahres 1804 einreihen möchte, muß doch aus dem Jahre 1802 fein, weil Karl damals noch nicht zum Affeffor befördert war, was erst im Laufe bes Jahres 1802 geschah (vgl. oben S. 239). Er muß ferner in dieses Jahr beswegen gesetzt werden, weil hier zum ersten Male eine Schwiegertochter Louisens, die Frau Georgs vorkommt, von deren zu erwartender Niederkunft bereits 1803 die Rebe ist. Zu dem in diesem Briese behandelten "Hausverkauf" (S. 94, Z. 4 v. u.) und "Lützens Bierect" (S. 95, Z. 16) erhalte ich von Herrn D. Ulrich in Handoer, der auch dem ersten Bande so wichtige Beiträge widmete, die folgende dankenswerte Mitteilung:

"Konsistorialsekretär Christ. Wilh. Gisendecher kaufte im Jahre 1800/1801 in der Aegibienneustadt, dem damaligen vornehmen Biertel Hannovers, wo bie meiften Beamten wohnten, ein Saus,

Nr. 41. (Nach den Schofregistern.)

Nach dem Hannov. Adresbuche wohnte in der Aegidien= neuftadt, Braunschweigerftraße, im Jahre 1802 ber Oberkommiffar beim Königl. Kurfürstlichen Intelligenfe-Kontor: Gisendecher Da die Steuerlisten b. J. 1802 nur ein Gisendechersches Haus

auf der Aegidienneustadt verzeichnen, so scheinen die beiben oben aus Steuerlisten und Abresbuch angeführten Gisendecher trop des

abweichenden Titels biefelbe Berfon zu fein.

Was "Lütens Viered" betr., so ist zu bemerken: Hofzimmermeister Heinrich Jacob Lut hatte in der 1748 angelegten Negidienneuftadt 13 Bauplage getauft und größtenteils auch bebaut. Die Borstadt war regelmäßig angelegt, so daß man von Vierecken darin sprechen konnte. In einem dieser Bierecke, in dem Lutzfünf Häufer besaß, hatte Hosgerichtsassessor Istland ein : us (Aegidienneubau At. 10), an der jetzigen Großen Wallstraße, w er im Jahre 1796/97 an den Proviant-Kommissär Georg & Dan. Ramberg verkaufte. Bielleicht meinte Iffland Diefes ! das im Jahre 1802 feit fechs Jahren aus dem Besitze der Fi gekommen war. Wenigstens hat ein Gisenbecher vor 1801 . Baus in der Aegidienvorftadt befeffen.

Das von Gifenbecher 1801 erkaufte Sana ift ' das 1796 von Ifflands Bruder verkaufte. unserer Briefstelle ift also nicht in Erfüllung a

Rr. 45. Quartbogen, eine Seite beschrie die Adresse, aber ohne jedes Postzeichen. ; muß 1803 sein, da die Oktupation Hannovers durch die französischen Truppen im Juni des genannten Jahres stattsand. — Dorette (S. 96 J. 10 v.u.) ist jedenfalls die in der vorigen Nummer angedeutete Schwiegertochter. — Die ganze Auseinandersetzung hietet einen neuen Beweis der zarten Fürsorge Isslands für die

Bedürfniffe und Ruhe ber geliebten Schwefter.

Rr. 46. Quartbogen; 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Seiten beschrieben, Abresse auf der Rückseite: "An meine Schwester". Kondolenzschreiben bei Eisenbechers Tobe. Aehnliche sind auch von den Söhnen Karl und Ernst und von dem Bruder Gottsried erhalten, die natürlich hier nicht mitgeteilt werden sollen. Der Tod Sisenbechers, der ganz plöglich erfolgt zu sein scheint, war schon Briese 1, 316 erwähnt; das dort angeführte undatierte Schreiben, das ich dem Jahre 1805 zuwies, könnte also schon Ende 1804 geschrieben sein. — Aus den Worten unseres Brieses geht hervor, daß Issland im September 1804 in Hannover war, bei Gelegenheit einer größeren Gastspielreise, die ihn nach Leipzig und Mannheim geführt hatte (Holstein LXXXIII).

Rr. 47. Quartbogen, eine Seite beschrieben, basselbe Thema

wie das des vorhergehenden Briefes.

Rr. 48. Quartbogen, eine Seite beschrieben, fernere Nachwirkungen des großen Schmerzes bei dem Tode des Schwagers. Die tätige Hilfe neben den bloßen Redensarten macht sich wohlstuend bemerkbar.

Ar. 49. Eine sehr lange Paufe liegt zwischen dieser und der vorigen Nummer. Sie soll hier keineswegs durch eine Biographie Ifflands ausgefüllt werden, da ich zu einer solchen aus den hier zum erstenmal benutzen Quellen nichts neues darzubieten

vermag

Es ist sehr bemerkenswert, daß sich im Nachlaß aus dem Jahre 1805 mehrere Exemplare gedruckter deutscher und französischer politischer Auseinandersehungen über Bewegungen in Mähren sinden. Zwei französische halbe Druckbogen sühren die Titel "Lettre d'un Officier russe sur les derniers événements militaires en Moravie. En Décembre 1805" und "Observations sur les rapports des Gazettes, concernant les derniers événements dans la Moravie. En Décembre 1805". Auf ihren Inhalt einzugehen, versage ich mir, nur möchte ich bemerken, daß das Vorhandensein dieser Stücke in mehreren Exemplaren darauf schließen lassen möchte, daß Issaliada auch in Verlin fortsuhr, als politischer Verichterstatter für fürstliche oder hochgestellte Persönlichseiten überhaupt tätig zu sein.

Ferner sei nur ganz kurz baran erinnert, daß 1805 zwei der ersolgreichsten Gastspiele in Dresden und Hamburg unternommen wurden, und daß daß Jahr 1806, daß auch einzelne Gastspiele zu verzeichnen hatte, nebst Vorlesungen des Wernerschen Bramas: "Wartin Luther oder die Weihe der Kraft", daß schwerste Verhängnis über Preußen herausbrachte und damit auch über daß von Issiland geleitete Berliner Theater. Daß Jahr 1807, in daß

unser Brief führt, mar in Ifflands Leben eines der allerschwersten: Die Mittel, die bem Theater gemahrt blieben, maren bei der Erschöpfung aller Raffen minimal, dazu galt es, dem angestammten König die Treue zu wahren und es doch mit den französischen Machthabern nicht zu verderben. Ueber diese schwierige Lage geben die folgenden Briefe einzelnes neues und wichtiges Material. Bunächst aber erinnern sie an ein anderes Ereignis, das den Lesern von Briefen I bekannt ist, den Besuch Louisens in Berlin. Diesem zweiten Besuche war schon der des Jahres 1806 vorangegangen (Briefe I, 317). In die Zeit dieses ersten Besuches fällt der Tod einer Enkelin; die Briefe der Kinder sind voll von Notizen darüber, sie erbitten garte Mitteilung des traurigen Greignisses an die Großmutter, die wegen ihres leidenden Buftandes geschont werben mußte.

Der Besuch Louisens in Berlin im Jahre 1807 scheint lange gebauert ju haben, erreichte aber jedenfalls Mitte August fein Ende. Es ist wahrscheinlich, daß Iffland feine Schwester ein Stück begleitete (vgl. Briefe I, 214).

Ob die folgenden Rummern 49-52 alle einzeln abgeschickt sind, ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, da einzelne mit Unterschriften verfeben find, andere nur brei Seiten eines Bogens füllen und die lette Seite auslaffen, ein Zeichen, daß damit fürs

erste die Lust des Schreibers zu Ende war.
Nr. 49. Quartbogen, 2½ Seiten beschrieben, die untere Hälfte des zweiten Blattes ist abgeschnitten, wie es scheint, ohne Verlust des Textes, schließt sich ganz unmittelbar an Briese Band I, Nr. 92, vom 17.—29. August 1807 an. Sie beginnt also mit demsselben Tage, an dem jener beschlossen war. Wie in Mannseim, teils nach dem Besuche der Schwester dort oder dem des Bruders in Hannover der Entschluß gefaßt und ausgeführt wurde, ein Tagebuch zu schreiben und den Seinen zu schicken, so auch hier Schade nur, daß Wille ober Fähigfeit, das Tagebuch fortzuführen, fo furz dauerte. Die einzelnen zusammengehörigen Rummern feien furz zusammengestellt: Nr. 50. Quartbogen, drei Seiten beschrieben; 51, Quarthogen, 21/2 Seiten beschrieben, den Rest hat Bruder Gottfried mit Nachrichten ausgefüllt: ziemlich gleichgültigen Familiennotizen, Gerüchten über Die öffentlichen Angelegenheiten und Ausbrucken liebenswürdiger Bewunderung für den großen Bruder. Nur ein Sat verdient eine Hervorhebung: "Biele Reformen werden hier im Staat gemacht und werden alle nachgerade befannt werden. Viele werden ihre Dienste verlieren, weil fie diese Buchtigung verdienen." Rr. 52. Quartbogen, vier Seiten voll beschrieben, auch hier ist die ausgelassene Mittelstelle von Gottfried. Hauptsächlich schreibt er barüber, mas und wo er ist, diese Magen-angelegenheiten bedürfen selbstverständlich keiner Berewigung. Dagegen mag hier stehen, was er über das Theater schreibt: "Gestern spielte der Bruder in den beiden Ontels [?] (bei Schäffer und Hartmann nicht erwähnt, vgl. unten) ganz vorzüglich, das Publikum bemerkte es fehr deutlich, ob es Madame Victor Erzellenz

Sattin bes in Briefen I, 319 erwähnten) auch wohl bemerkte? Sie war gestern zum zweiten Male im Theater, das Haus war ungemein angefüllt." Auch der ausgelassene Schluß ist wieder von Gottfried. Aus seinen im ganzen belanglosen Mitteilungen soll nur hervorgehoben werden, daß Karl in Unsbach gestorben war, und daß aus seiner Hinterlassenschaft eine lächerlich geringsügige Summe herauskam.

Die von Iffland in diesen vier Briefen übermittelten Nachrichten zerfallen in drei große Klassen: Sie berühren das Gebiet der Politik, handeln über das Theater und betreffen Persönlich-

feiten. Um fürzeften tann man über die ersteren fein.

Die politischen Greignisse, über die gesprochen wird, sind wichtig, aber es kommt nicht viel über Gerüchte ober Nachrichten heraus, die auch aus andern Quellen bekannt sind, z. B. von dem neu ausdrechenden Kriege usw. In allen diesen Berichten ist die durchaus patriotische Gesinnung wohltwend, und man darf es dem wackeren Manne, der in Berlin wegen seines Patriotismus viel auszustehen hatte, nicht übelnehmen, daß er sich mit der Ansersennung seiner Gesinnung und seiner Leistungen am preußischen Hack der Kriegen und seiner Ausgeschen von Tisti wurde das alte Ministerium etwach dem Freiher von Stein, der freilich die früher erlittene schnöbe Jurücksehmen übel ertragen hatte, mit Justimmung Napoleons in das Ministerium berusen. Am 30. September 1807 traf er in Memel ein. Dieser Wiedereintritt des berühmten Staatsmannes bedeutete den Anfang der neuen glänzenden Entwickung Preußens, die großartige Resormtätigseit, durch die der Staat vollsommen neue Grundlagen erhielt. — Die Hossprung, daß die Truppen, natürlich nicht die preußischen, sondern die französischen, abgehen (S. 106, Z. 16), d. h. Berlin verlassen würden, erfüllte sich übrigens nicht so konn sehe bieden noch dis zum Dezember 1808 in Berlin; der König kam erst gegen Ende 1809 in seine Residenz zurück (val. Briefe I, 321).

Residenz zurück (vgl. Briese I, 321).

Ueber Theatralia, Schauspieler und Schauspielerinnen ist folgendes zu bemerken: "Ton des Tages" (S. 100, J. 14 v. u.), Lustspiel nach dem Französsichen: über die Darstellung am 25. August, Briese I, 320. — "Der ländliche Morgen" (S. 100, J. 13 v. u.) oder "der sorgfältige Pächter", komisches Ballett von Lauchern, Musik von Fränzel, beliedtes Ballett, vom 30. März 1795 bis 1824 72 mal gespielt. — "Der Hausvater" von Gemmingen, schon mehrsach erwähnt. — "Die Griechheit" (S. 102, J. 8 und sonst ist ein Lustspiel in 5 Alten von J. von Boß, das vom 4. Mai 1807 bis 22. Juli 1815 22 Borstellungen erlebte. — "Oberon" (S. 102, J. 18), Singspiel in 3 Alten von Branisky, erschien seit 1792 häusig auf dem Repertoire. — "Clementine" (S. 105, J. 5 v. u.), derenkturn, die Premiere sand am 6. April 1807 statt. — "Das Ballett" (S. 105, J. 5 v. u.), das am 9. September ausgesührt wurde, war "der englische Hutmacher". — "Die beiden

Ontels" (S. 106, 3 2 v. u.), wie die beiden Brüder ein Stuck bezeichnen, das unter biefem Titel in ben Repertoirenachweifungen nicht zu finden ist, ist das altere Luftspiel von Gotter "Zwei Onkel für einen" das in Berlin vom 20. Dezember 1786 bis 25. April 1811 52 mal gespielt wurde. Es war auch ein Lieblingsftuck der Mannheimer gewesen, die es 24 mal von 1782-1794 gesehen hatten. -"Luftbarkeit im Wirtsgarten" (S. 106, I. Z.) ober "die Sommerbeluftigungen", tomisch-pantomimisches Ballett von Lauchery, Musik von Winter, seit 1795 auf bem Spielplan, oft und gern gesehen. — "Töffel und Dorchen" (S. 107, Z. 4), Singspiel in 2 Atten, nach bem Französischen bes Monvel, Musik von Deffaibes, hielt fich in Berlin nur von 1797—1807, am 17. Ottober bes genannten

Rahres war die lette Borftellung.

Ueber die Sängerin Schick (S. 101, J. 18) vgl. Briefe I, 320. — Die junge Schick (S. 102, J. 16) ist vermutlich ihre Tochter, die nur von 1807—1810 in Berlin engagiert war. — Die Müller (S. 101, 3. 18), Sangerin von 1792—1815 in Berlin, eine treffliche Stütze bes Ensembles, in Briefen Issands bei Heinrich fürstermährt. — Gerbt (S. 101, J. 18), Dorothea Charlotte, geborene Rademacher, geboren 1764, von 1787—1817 in Berlin. — Statt Böhnin (S. 101, J. 18), wie es ziemlich beutlich im Original steht, soll es wohl Böheim heißen, eine Schauspielerin, die von 1789—1816 in Berlin wirkte, dann pensioniert wurde. — Minna 1789—1816 in Berlin wirkte, dann pensioniert wurde. — Minna Unzelmann (S. 101, 3. 21), die Tochter der bertihmten, oft genannten Künstlerin; Minna war später mit dem Holzschneider Gubit verheiratet; der junge Unzelmann (S. 106, 3. 4 ff.) ist ihr Bruber Rarl Bolfgang, 1786—1843, Goethes Protegé, er gab 1807 (nach Schäffer-Hartmann), in Wirklichkeit 1810 (nach S. 108, 1801 (nach Schaffer-Aartimann), in Wirtingteit 1810 (nach S. 108, 3. 14 sogar 1811) und auch später noch häusiger Gastrollen, seit 1824 war er in Berlin. Die Art, wie sich Jissand voor letzterwähnten Stelle ausspricht, ist nicht sehr schweichsaft für den Schauspieler, aber auch kein gutes Zeugnis für die Energie des Direktors. — Frau Eunick (S. 101, Z. 9 v. u.), Therese geborene Schwachhofer, von 1796—1830 in Berlin, besonders als Soubrette tätig, eine der am meisten gerühmten und zugleich durch ihr Betragen anziehendsten und liedenswürdigssen Schauspiele in es daus bernsel des dausschlieben und Liedenswürdigssen Schauspiele in est eine der in Verlin. — Die Charistin Aikenfeld spielerinnen des damaligen Berlin. — Die Choristin Ritenfeld (S. 102, 3. 17) ift vermullich die Tochter des gleichnamigen Schau-fpielers aus Hamburg, der 1792—1796 in Berlin gewesen war und 1797 eine, 1804 vier Gaftrollen gab. Sie selbst wurde als Schaufpielerin 1807 angeftellt und ging 1816 ab.

Unter ben Schauspielern und Sangern ift Bethmann vielfach angeführt. — Statt Schwandte (S. 101, 3. 12 v. u.) muß es Schwabke heißen. Er und seine Frau traten 1795 als Gafte in Berlin auf, wurden in demselben Jahre engagiert und gingen 1807 ab. Ginen merkwürdigen Brief Jfflands an ihn findet man bei Heinrich, I, 101 fg. — Rebenstein (S. 108, J. 6) vgl. Briefe I, mehrfach, besonders 319. — Pauly (S. 102, J. 14 v. u.), zwar kein Schauspieler, darf aber unter den Theaterleuten genannt werden, weil er als Direktionssekretär seit 1802 die rechte Hand Issunds war. — Der Kalender (S. 189, J. 9), an dem Issund mehrsach arbeitete, bezieht sich gleichfalls auf das Theater, "Almanach fürs Theater und Theaterfreunde", 5 Jahrgänge, 1806—1811. Bei den vielsach vorkommenden Persönlichkeiten, den gemein-

Bei den vielfach vorkommenden Persönlichkeiten, den gemeinssamen Bekannten Ifflands und seiner Schwester, genügt es oft, auf die erklärenden Bemerkungen in Band I hinzuweisen, da ja diese Briefe des Jahres 1807 die unmittelbare Fortsetzung der

in jenem gegebenen find.

R. J. Schütz (S. 100, J. 14, auch sonst öfters) ber jüngere, Prosesson dalle, Briefe I, 220. Er begann damals eine Zeitschrift "Teutona", von der, wie es scheint, nur sünf Nummern erschienen. Bon Nr. 6 an sollte eine "fortlaufende Chronik des Berliner Nationaltheaters" beginnen; davon hosst der Korrespondent des Morgenblattes viel, sürchtet aber, "daß die Leser weiter sortlausen als die Chronik in der Teutona". Wirklich hörte die Zeitung sehr dald aus. (Morgenblatt 1808, S. 144, 176, 252). — Köls (S. 100, Z. 17), Bürgermeister und Geheimer Kriegsrat, Briefe 1, 320. Her mag gleich bemerkt werden, daß der Regulierung des Nachlasses sehr behilflich war. — Von Fircks (S. 101, Z. 4 v. u., auch sonst häusig) leider nicht nachzuweisen, vgl. schon Briefe I, 321. Die Familie muß mit der Isslands sehr gut befreundet gewesen hat (S. 104, Z. 4 v. u.), soll wohl heißen: aus Sparsanteit; aus "Schonung", wie es dem französsschen Sparsgebrauch mehr entsprechen würde, gibt hier keinen rechten Sinn. — J. L. Formey (S. 100, Z. 4 v. u. sp.), soll wohl heißen: aus Sparsantst; aus "Schonung", wie es dem französsschen Sparsgebrauch mehr entsprechen würde, gibt hier keinen rechten Sinn. — J. L. Formey (S. 100, Z. 4 v. u. sp.), soll wohl heißen: aus Sparsantst zus "Schonung", wie es dem französsschen Sparsgebrauch mehr entsprechen würde, gibt hier keinen rechten Sinn. — J. L. Formey (S. 100, Z. 4 v. u. sp.), soll wohl heißen: aus Sparsantst zus "Schonung", wie es dem französsschen Sparschebenach mehr entsprechen würde, gibt hier keinen rechten Sinn. — J. L. Formey (S. 101, Z. 4 v. u. sp.), soll wohl heißen: aus Sparsantst zus sparscheles Ranzens, wie es dem französsischen Sparschelbe wie Briefe I, 324 sp. u. sp. v. Sp. u. Sp. v. u. sp.), soll ber and t (S. 101, Z. 4 v. u.), soll ber and ten Schonung. Sparsche Spars

Bisher nicht erwähnt waren folgende Persönlichkeiten: Johannes von Müller (S. 100, Z. 11), der große Historiker, der bekanntlich nach seiner starken antifranzösischen Periode ein eifriger Bewunderer und Lobredner Napoleons wurde. Unsere Stelle versucht dies auch einigermaßen anzudeuten. — Major von Möllendorf (S. 101, Z. 8 v. u.), eine politisch und militärisch bekannte Persönlichkeit, die in Isflands Leben eine verhängnisvolle Rolle spielt. Ueber seine Beteiligung am Theaterskandal oder die Unstiftung dieses ganzen seltsamen Greignisses voll. Archiv für Theatergeschichte I. S. 82, 84, — Mad. Obermann (S. 100, Z. 8 v. u.)

läßt sich ebensowenig, wie ihr Zukunftiger, und Hr. v. d. Lühe (S. 102, 3. 9, S. 105, 3. 9) nebst ben Seinen ernieren: bie da-maligen Abrestalender verzeichnen nur die offiziellen Persönlich= keiten. (Bei Frau Obermann konnte vielleicht die Witme gleichen namens, die Bestherin des Hotels de Russie, Unter den Linden, gemeint sein. — Frau von Perepro (S. 102, Z. 13), so steht deutlich im Text, etwa Perepra, dann wäre es eine Dame der jüdischen Gesellschaft, die ihre Glanzzeit später in Wien, besonders in den Tagen des Wiener Kongresses hatte. Irgend welche nähere Besanntschaft Issaad mit ihr geht aus unserer Stelle nicht hervor und ist auch sonst nicht weiter besannt. Unter Parasols (S. 102, L. 14) eigentlich — Connenschirm nerkelt war bier (S. 102, 3. 14), eigentlich — Sonnenschirm, versteht man hier wohl Balton, Beranda ober bergleichen. — Der Legationsrat aus Memel (S. 102, 3. 10 v. u.) ift ber nachher erwähnte Greuhm, ber jüngere Bruber von Frau Iffland, über ben oben S. 230 fg. näheres angegeben ift. Der H. (S. 102, J. 8 v. u.), ber ihn bittet, in Memel zu bleiben, burfte Beyme fein. Was Greuhm hinderte, in preußischen Diensten zu bleiben, ist nicht bekannt; daß er in mecklenburgische überging, ist oben gesagt. — Marie (S. 104, fast die gange Seite) ift Die Gattin von Frit Gifenbecher; die Art und Beise, wie Iffland über sie und ihre Mutter spricht, zeichnet ein anmutiges Familienbild. — Beinhanbler Sippel (S. 106, Z. 11) ift nicht weiter bekannt. — Baurat Moser (S. 106, (S. 10), je benfalls der spätere Oberhofbaurat Joh. Friedr., der bei der Bauleitung des neuen Theaters in erster Linie tätig war (Heinrich, III, 135) — Herr von Hänlein (S. 106, Z. 3 v. u.), Madame Rabe (S. 106, Z. 4 v. u.) nicht weiter bekannt, beides offenbar keine Berliner. — Herr von Faudel (S. 106, Z. 4 v. u.), kr. Geh. Obersinanzrat, diplomatischer Vertreter einer ziemlichen Anzahl gang kleiner und mittlerer beutscher Staaten in Berlin, wohnte Wilhelmstraße 102. — Wichmann (G. 107, 3. 13) ber des verftorbenen Rarl Bufte machte, deren Gleichheit (S. 107, 3. 14), wir murden heute sagen "Aehnlichkeit", Iffland ruhmt, ift Karl Friedrich B., 1775—1836, ber altere von den beiden bedeutenden Bildhauern, der, wie später erzählt wird, auch eine Bufte Ifflands verfertigte, vergleiche seine liebenswürdige und anmutige Lebensstizze von seinem Sohne H. Wichmann in dessen Buche: "Frohes und Ernstes aus meinem Leben", Leipzig 1898.

Ueber einzelne Büften Wichmanns, die damals in Berlin großes Aufsehen gemacht zu haben scheinen, vgl. Morgenblatt 1808, S. 220.

Bon persönlichen, auf Louise bezüglichen Nachrichten ist nur die von der Einquartierung (S. 100, J. 13, S. 101, J. 16) hervorzuheben, daraus scheint hervorzugehen, daß Louise mährend ihres Berliner Aufenthaltes gar nicht bei dem Bruder, sondern für sich wohnte (er spricht ja auch davon, ihr das nächste Mal ein hübsches Logis zu besorgen), denn als Gast des Bruders konnte ihr doch unmöglich Einquartierung zugewiesen werden.

Rr. 53. Ottavbogen, alle vier Seiten beschrieben. Anfang bezieht fich offenbar barauf, baß bas Tagebuch faft einen Monat, seit bem 22. September, unterbrochen war. — Graf Hahn (S. 108, Z. 3 u. öfters) ist ber große Kunstmäcen, richtiger Theaternarr, Graf Karl Hahn-Reuhaus. Als Issand in Schwerin gastierte, 1805, gab er bem Drängen bes Genannten nach und spielte auf beffen Privattheater in Remplin eine Rolle, und zwar die des Grafen von Gichenhorft in Rogebues "Rreuzfahrer". Dafür erhielt er eine glanzenbe Ruftung aus gebiegenem Silber, einen Brillantring und einen Wagen mit vier Pferden. (F. A. Meyer, Charafterzüge aus dem Leben des Grafen Hahn, Hamburg 1858, S. 9 ff.) Doch muß die Angabe 1805 ein Frrtum sein, denn sicher war Iffland 1808 in Remplin (vgl. oben S. 114, 3. 19), einen zweimaligen Aufenthalt in dem Nest darf man nicht annehmen. Uebrigens ergibt fich aus biefer Stigge nicht, wann der wanderluftige Graf in Berlin war. — B. Romberg (S. 108, 3. 9 ff.), geboren 1768, gestorben 13. August 1841, als Komponist, besonders aber als Birtuose, Cellift, berühmt, folgte nach langen und weiten Reisen 1805 einem Rufe als Rammermufikus und erster Cellist nach Berlin, ging aber schon nach einem Abschieds-konzerte am 24. April 1808 von dort fort. Bon dem in unserm Briefe berührten Zwischenfall ift, ba fonft eine ausführliche Biographie Rombergs nicht eriftiert, nichts weiter bekannt, jedenfalls war der Rünftler auf seinen großen Gaftspielreisen ganz andere war der Künstler auf seinen großen Gastspielreisen ganz andere Honorare gewöhnt, als ihm das Berliner Theater gewähren konnte. — Daß die Bethmann (S. 108, I. Z. und die ganze S. 109) ihren Abschied begehrte, war bei dieser temperamentvollen Frau nicht das erste Mal; schon als Frau Unzelmann hatte sie dem Direktor das Leben recht schwer gemacht und ihren Abschied gesordert (vgl. Heinrich, I, S. 96 ff.). Unser Zwischenfall war freilich viel ernster als der von 1797. Die Sache wird sehr weitläusig auseinandergesetzt in einem Riesendriese Issalads an Frau Bethmann, dem mehrere kleine zwischen den beiden kriegsschrenden Wächten gewechselten Rillete heiliegen von 25. Womender 1807 Mächten gewechselten Billete beiliegen, vom 25. November 1807, abgebruckt bei Dorow, Krieg, Literatur und Theater, Berlin 1845, S. 249-256. Der Brief, ein neuer Beweiß für bie unendliche Schreibseligkeit bes Generalbirektors, ift doch zugleich ein rührenbes Zeugnis feiner Gute und Entfagung, wie er, ohne fich etwas zu vergeben, die gereizte Frau zu begütigen, sie bei ihrer Künstlerehre zu pacen und zum Bergeffen ber von beiben Seiten etwas heftig zugespitzten und auch theatralisch gespielten Szene zu ver-anlassen suchte. Frau Bethmann muß diesen Bernunftgründen sich zugänglich gezeigt und nicht auf der Aussertigung ihres Entlaffungsgefuches bestanden haben, benn sie verblieb bekanntlich bei ber Berliner Bühne. — "Uluffes und Circe" (S. 108, 3. 10), nach Calberon, Musik von Romberg, Singspiel in 3 Akten, war schon am 27. Juli 1807 aufgeführt worden, brachte es aber nur bis 1809 auf neun Borstellungen. — Das Stück "Fridolin" (S. 108, Z. 4 v. u.) ist ein Drama, Schauspiel in 5 Akten, von

A. Holbein, nach Schillers Gebicht "Der Gang nach bem Gisenhammer", vom 30. November 1807 bis 1831 59-mal gegeben. — "Die Wette" (S. 109, Z. 1), dreiaktiges Singspiel nach dem Franszösischen von B. A. Weber, zwölfmal aufgeführt, 1805—1812. Daß eine so bedeutende Schauspielerin wie Frau Bethmann auch in Singspielen beschäftigt war, nimmt heute bei der vollkommenen Trennung von Oper und Schauspiel wunder, damals, bei dem weit kleineren Bersonal und bei der Bereinigung des Schauspiels und der Oper unter demselben Direktor, gehörte dies zu den Berliner Gepflogen-heiten. — "Aline, Königin von Golkonda" (S. 109, 3. 6), Singspiel in 3 Akten, aus dem Französischen von Gerklots, Musik von Berton, seit 1804 auf der Berliner Bühne. — Die in der Mitte des Briefes ausgelassene kleine Stelle behandelt eine gleichgültige pekuniare Angelegenheit. — K. Fr. Benme (S. 110, Z. 10), bessen Rame schon oben mehrfach erwähnt war, 1765—1838, ein ganz besonderer Gönner Ifflands — der große Reisebericht über Wien 1801 ist an ihn gerichtet — sowie der Bertreter der Literatur und Runft überhaupt, ein höchft verdienstvoller und patriotischer Mann, aber zu milbe und schwach, um den großen Aufgaben der Reformzeit gerecht zu werben, murbe auf ausbrückliches Verlangen Steins aus der Nähe des Königs, in der er sich disher immer be-funden hatte, entsernt und am 14. Oktober 1807 zum Präsidenten des Kammergerichts ernannt. Etwa ein Jahr später erlangte er aber wieder seine alte einslußreiche Stellung. Eine begeisterte Notiz über Beyme findet sich im "Morgenblatt" 1808, Nr. 258, er lebe in Steglis zuruckgezogen; "nie wurde ein Staatsmann mehr geliebt als er, und in Wahrheit selten verdient es noch einer in einem folchen Grabe". - & v. Bulow (S. 108, 3. 8) konnte Frit von Bulow fein, Sohn eines hannoverschen Offiziers (baber "Dein S. v. B.", eben weil er aus hannover ftammt), ber fpater in preußische Dienste übertrat und 1853 als preußischer Legationsrat starb. In der Literaturgeschichte ist er dadurch bekannt ge= worden, daß er mit Ernft Schulze, dem früh verftorbenen Dichter, befreundet war. Dieser Bulow wohnte damals sicher in Berlin, wie aus feinen Briefen an den genannten Dichter hervorgeht. — Da in den Briefen des Jahres 1807 soviel vom Berliner Theater bie Rebe ift, so fei barauf hingewiesen, baß für bie Berliner Theatergeschichte, weniger freilich für bie hier ermähnten Theatralia, die Briefe über Berlin im "Morgenblatt" 1807 äußerst wichtig find. Hier findet sich 3. B. eine allgemeine Beurteilung Ifflands, Nr. 234, im zweiten Briefe, wo es heißt: "Seine Hoheit scheint zuweilen Steifheit, seine Resignation Unempfindlichkeit, und wenn endlich der Dezemberhimmel seines Spiels von den Bl Leibenschaft durchschnitten wird, so geschieht es mit eine. berechneten Prazifion und Bewegung jedes Fingers, und Fußes . . . . Die Rollen der alten Liebhaber 1 bes modernen französischen Luftspiels anatomierte er aber das Leben fehlte. Es war alles zu ftudiert fein; die Runft erbruckte die Natur . . . . .

übertrefflich ift, das find die preußischen Oberförfter, Geheimrate und Juden . . . Die Charaktere, die kalt, ernft und in sich gederängt schon vom Dichter gezeichnet wurden, sind Iflands Triumph."

Auch ein anderes zeitgenössisches Urteil mag hier seine Stelle finden, obgleich es gewiß fehr bestreitbar ift, aber es zeigt bie Stimmung über und gegen Iffland an, die in manchen Kreifen Berlins herrschte. F. v. Con (jedenfalls der bekannte Kriegsrat Colln) schreibt in feinem Buche: "Wien und Berlin in Parallele" Coln und Amfterdam 1808, G. 95-97: "Für Berlin ift es ein Unglück, daß Iffland sein Fach des Feinkomischen verläßt und als Direktor sich die Rollen eines Lear, eines Wallensiein anmaßt, die schlechterdings seiner Natur entgegenstreben. Soll man es etwa bloß bewundern, was die Kunft in ihm vermag, um die widerstrebende Natur zu unterdrücken, so muß man ihm alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich mag aber diesem Kampf nicht zusehen und denke noch mit Ekel daran, als er einst Lears "Hauf zu! Hauf die Bert daren, als er einst Lears "Hauf zu! Hauf die Fistel schrie. In dieser Rolle ist mir Issland immer vorgekommen, wie einer von den Judenkönigen im Alten Testament . . Kunst und Natur muß Hand in Hand gehen. Das war bei Fleed der Fall, ein geborener Wallenstein! Man sehe den krummbeinigen Issland mit dem Hängebauch, und Melsense Anstrongung ist vergebenst einen Mallenstein zur Mels alle seine Anftrengung ift vergebens, einen Ballenftein gur Belt zu bringen. Iffland kann Jahre lang vergebens sich mühen um einen Blick von Fleck . . . und zwei Worte so zu sprechen, wie er sie sprach . . . (Konstatiert, daß, während die Wiener an Ifflands Studen Gefallen finden, in Berlin bei folchen das Theater leer ift.) Kann ich mit Ueberzeugung Iffland nicht als Wallenstein loben, fo muß ich doch eingestehn, daß kein Schaufpieldichter in ber Welt mit folcher Vollkommenheit alle Nuancen des häuslichen Glücks so treffend und so reizend bargestellt hat wie er. Tugend und Laster, beides hat er unübertreffbar geschildert und dadurch vielleicht schon mehr genutt, als die Berliner efelhaften afthetischen Narren glauben mögen."

Benige Bochen nach Nr. 53 ist folgendes Schreiben von Frau Louise Issland an ihre Schwägerin:

Tiergarten, den 3. März 1808.

Verzeihen Sie, meine teure Schwester, daß ich Ihnen so lange mit meinem Danke ausgeblieben bin, für die Freundlichkeit, mit der Sie und Louise den kleinen Beweis meines Undenkens zu Weihnachten ausgenommen. Ich din seit länger als vier Wochen nicht so recht wohl gewesen, Nervenschwäche und die gewöhnlich bei mir damit verbundene Kopsdüsterkeit plagen mich leider häufig, und das letzte Uebel erschwert mir vorzüglich das Schreiben sehr. Hormen besucht mich und wird mir sa wohl wieder auf die Beine helsen, die beste Kur würde wohl sein, wenn es mein Mann sur sich und mich noch möglich machen kann, dieses Frühjahr oder Sommer eine Reise zu machen, dies wäre sehr heilsam, und ihm

notwendig, eine Erholung an Leib und Seele hatte er wohl verdient. Er ist übrigens Gottlob sehr gesund, und nach der Lage der Dinge noch zufrieden genug, oft sogar am Abend im kleinen Jirkel bei uns recht heiter. Es bleibt nichts übrig, meine liebe Schwester, als uns über unser Schickfal zu erheben, so gut wir es vermögen. Es sind harte, harte Zeiten, in jedem Sinne des Worts. Hier ist eine unerhörte Teuerung durch alle Alassen, vom größten bis zum allerkleinsten Gegenstande, den allergeringsten Kaffee mußte ich ehegestern mit 1 Alr. 9 Gr., den allerschwärzesten Zuder mit 23 Gr. bezahlen, heute soll ersterer 1 und 1/2 Alr. tosten; nicht sowohl der Mangel an Bedürfnissen, vorzüglich in ben unentbehrlichsten Lebensmitteln, als das Steigen des Kurant erwirkt diese unfägliche Teuerung. Auch der Theaterkasse ist der hohe Wert des Kurants nachteilig, denn fast kein Mensch bezahlt mehr in Kurant, Gott beffer's.

Wir haben die vorige Woche oft und viel geschwärmt, wie Sie von meinem Schwager werben gehört haben, der liebste und öfteste Genuß, den wir diesen Winter hatten, gewährte uns das turlandische Haus — vorzüglich mahrend der Anwesenheit der allgemein verehrten Grafin hot, diese feltene Frau an Geift und Her; verdient alle Bewunderung und Liebe, die sie von allen, die sie kennen, in reichem Maße erhält. Die Wahrheit ihrer unverstellten Seele blickt aus ihrem klaren Auge und fällt in jedes offene Herz. Shegestern ist sie wieder abgereist. Die Prinzessin setzt ihren Unterricht mit dem Probst Nibel sort, Ansangs Mai reist sie mit Pauline Hoffmann auf ihre Güter in Schlessen, wahrscheinlich wird doch ihre Konfirmation noch früher vor sich gehen. Welcher Bestimmung sie dann entgegengeführt wird, weiß Gott.

Adieu, meine teure, geliebte Schwefter, ich bin heute wieder Strohwitme und habe mir dafür Ihren alteren und folgsameren Bruder eingeladen. Könnte ich Ihnen doch von unferm felbstverfertigten, febr gut geratenen Saftnachtstuchen einen Teil für groß und flein bort überfenden, gern wollte ich es tun. Bergliche Grüße von allen; die Ihrige von ganzer Seele.

Louise Affland.

Das oben erwähnte haus ift bas der herzogin Dorothea von Kurland, der Schmefter der Elifa v. d. Rece, die feit 1803 mehrere Jahre in Berlin lebte. Sie hatte vier Töchter, deren ältefte auch Dorothea hieß. Bon ben oben angeführten Berfonlich-

feiten ihres Hofftaates ift nichts Näheres befannt.

Vor der solgenden Nummer sind einzelne wichtige Notizen aus Gottfrieds Briefen zu erwähnen. In einem undatierten Zettel, der jedenfalls am 11. März 1808 geschrieben ist, heißt es: "Der Bruder erhielt gestern beim Hereinsahren mit seiner Frau ein Schreiben, daß er das auf gestern angeletzte Stück, worm er spielen mußte, nicht geben, sondern jum Kommandanten St. Silaire kommen möchte, dieser hat ihm benn angekundigt, daß er fehr

unrecht getan habe, ihm nicht anzuzeigen, daß der Königin Geburtstag sei, welchen man mitgeseiert haben würde, und daß er Sonnabend und Sonntag (d. h. den 12. und 13.) in seinem Hause am Tiergarten verdleiben müsse, am Montag könne er wieder spielen. Er wird nun anfragen, was er tun solle und die französischen Behörden zu tun gesonnen seien, wenn man ihn beim ersten Wiederauftreten applaudiert, welches doch vorauszusehen sei, denn jede Unannehmlichkeit wolle er vermeiden, wie er sie disher vermieden hätte. Denn ehe irgend etwas widriges durch sein Wiedererscheinen entstehen solle, will er viel lieber die Bühne meiden oder, um allem auszuweichen, auf Reisen gehen." Die Sache selbst war nicht ganz unbekannt, vergl. Holstein seite LXII, doch wird sie hier authentischer und besser dargestellt, als in der Quelle, der Holstein zu solgen hatte, H. Schmidts Erinnerungen. Nach einem Berichte des Morgenblattes, Seite 324, hätte Issand am 10. März nicht bloß im Theater gespielt und dabei der Königin eine patriotische Holst im Kheater gespielt und dabei der Königin eine patriotische Holst was gestracht, sondern auch in einem Saale zum Besten des Friedrichsstiftes Schillers "Heale", "Die Würde der Frauen, und die "Hossinung" beklamiert.

In diesem Zusammenhang, da die Schwierigkeiten berührt werden, die Issand durch seinen patriotischen Eiser von den französischen Behörden und zum Teil von dem Publikum selbst, bereitet wurden, gehört auch ein anderer Brief, der, wenn auch nicht aus derselben Quelle stammt, wie die meisten in diesem Bande abgedruckten Aktenskück, doch an dieser Stelle solgen mag. Der Brief lautet:

"Madame Bethmann hat bereits die Borte, um fie Ihnen zuzustellen, geftern empfangen.

General Hulin, zu dem ich von dem Tage des 3. August Bericht geben mußte, sagte, als ich meine Worte einlieferte: "Eh bien! C'est juste.

Collet: et il n'a pas dit: vive le roy — mais le peuple — H.: c'est très simple. C'est le jour du Roi, peut on l'ignorer? Nous ne sommes pas ici pour suprimer des sentiments onètes. "1)

Ich hatte ihn umarmen mögen.

Sonntag werbe ich einige unverfängliche Zeilen mit meinem Danke in Ihre Sanbe geben.

Ich schreibe diese Zeilen, da es noch früh ift und ich wegen des heutigen neuen Stückes Ihnen nachher aufzuwarten heute geshindert bin.

Mit der herzlichsten Verehrung Ihres edeln Sinnes 6. August 1807. Iffland."

<sup>1)</sup> Das Frangöfische ift buchftabentren gedruckt, doch find nicht alle falschen Akzente Ifilands wiederzegeben.

Der vorstehende Brief, dessen Original mir von Herrn Hofrat Siehe jur Veröffentlichung übergeben murbe, ift jedenfalls an teinen Schaufpieler, sondern an einen höheren preußischen Beamten gerichtet, ber, wie es scheint, die Bermittlung mit der französischen Behörde zu führen hatte. Die Worte, die Madame Bethmann, die bekannte Schauspielerin, der Liebling des Berliner Publikums, empfangen hatte, beziehen fich möglicherweise auf ben Napoleonstag (15. August). Hulin ist ber französische Kommandant Berlins, vergl. Briefe I, S. 319. Collet vermutlich ein Adjutant des französischen Generals. Der Brief bezieht sich in seinem größeren Teile auf die Geburtstagsfeier bes Königs Friedrich Wilhelm III. am 3. August. Ueber diese Feier berichtet eine Berliner Korre-spondenz des 8., die im Morgenblatt für gebildete Stände am 19. August abgedruckt ist. Sie lautet so: "Im Theater sollte ein neues Stück fein und von Iffiand eine Rebe wie sonft gehalten werben; beibes unterblieb aus bem nämlichen Grunde (Bolizeis verbot), aber die Versammlung im Schauspielhause konnte es fich bennoch nicht versagen, ihre Teilnahme zu äußern. Sobald das Orchester aktiv zu werden begann, erhob sich ein lautes, lang anhaltendes Klatschen, und mit dem Geräusche mischte sich der vielftimmige allgemeine Ausruf: "Es lebe ber König!" Das wieder= holte fich noch einmal vor dem Anfange des Schaufpiels (Clementine). Jede deutsame Stelle ward beklatscht und nach der Vorstellung Iffland herausgerufen und genötigt, etwas zu fagen. Er verstand ben Wint und sprach Worte, die zugleich erfreuend für das patriotische Publikum und schonend für die Fremdlinge waren: "Bei folchen heiligen Gefühlen," sagte er, "gibt es nur eine Stimme und ein Bolk; diese Empfindungen liegen aber zu tief, als daß sie jett laut werden könnten." Das Stück "Clementine" ist bereits oben behandelt.

Außer dem oben (S. 255) ermähnten Briefe Gottfrieds find auch andere aus derfelben Beit erhalten, über die gleichfalls hier berichtet werden soll. Am 1. Mai 1808 meldete er, daß der Wert bes Groschens auf 8 Pfennige herabgesett fei. Diese Berabsetzung rufe auch beim Theater große Unannehmlichkeiten hervor; Iffland erlangte, wie der Berichterstatter hinzufügt, vom Comité administratif, daß den Angestellten das Fehlende, also die 4 Pfennige am Groschen An demfelben Tage melbete Gottfrieb: "Der erset werden. Bruder geht heut Vormittag zur Prinzessin von Heffen, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren und speiste auch mittags bort." Bon dem jungen Wichmann, der schon als Bildner Karls ermähnt war, wird ergahlt, daß er damals eine Bufte Ifflands "im Fradkleibe" machte, die der Bruder für äußerst gelungen erklärte. — Am 5. Mai spielte Iffland wiederum nach Gottfrieds Bericht besonders gut in "Die Erben". Es gibt zwei Stücke unter diesem Titel, die beibe berselben Zeit angehören. Gin vieraktiges Luftspiel der Frau von Weißenthurn, 17-mal aufgeführt von 1804—13, und Die Erben oder der Schiffbruch", ein einaktiges Luftspiel von Steigentesch (8-mal 1799-1820). Gemeint ift bas erftere, ba es

ein abenbfüllendes Stück war. Gottfried fährt fort, "es war sehr leer im Theater, vielleicht nur zehn Franzosen, und daher eine Ruhe, die den wenigen Deutschen, die versammelt waren, äußerst wohltätig sein mußte. Denn Ruhe kennt man hier beinahe im Abeater nicht mehr . . . Der Schaden, welcher dem hiesigen Theater durch die freien Logen und Freibillets in einem Jahre erwachsen ist, beträgt 16 160 Taler, also in zwei Jahren, da die Herren Franzosen hier sind, 82 820 Taler." In dem Briefe rühmt er "des Bruders vorzüglich gutes Herz und tief empsindendes Gemüt" und beklagt die vielen Unannehmlichkeiten, die dieser zu bestehen habe.

Rr. 54. Quartbogen, voll beschrieben. "Der liebe Borangegangene" (S. 111, 3. 2) ist Louisens Sohn Karl, der, wie oben erwähnt, 1807 gestorben war; "unser Verewigter" (S. 111, 3. 12 v. u.) ist dagegen Eisenbecher, von dessen Tode 1804 gleichesalls oben gesprochen wird. Mag man auch das Gesühl und den Ausdruck diese Briefes etwas banal sinden, so wird man nicht umbin tönnen, diese Kraft der Liebe, diese Stärke der Teilnahme für seine Verwandten bei einem Manne zu bewundern, der in einem höchst mühevollen, verantwortungsreichen, alle Kräfte ans

fpannenden Berufe lebte.

Rr. 55. Quartbogen, vier Seiten voll beschrieben. Das hubsche Stimmungsbild aus dem Dachfenfter, das Iffland hier mit Bugrundelegung einer Selbstschau gibt, die er auf einer Boststation hielt, beruht freilich auf einer Selbsttäuschung; benn wenn die Gaftspiele wirklich so wenig seiner Neigung entsprochen hatten, so hätte er sie nicht in so übermäßiger, für einen Theaterdirektor taum mehr passenden Beise gepflegt, die ihn fast alljährlich zwei Monate und langer von feinem Posten entfernte. — Die Reise (S. 114, 3. 5 v. u. ff.), die Iffland damals vorhatte, die aber nicht im April, wie er ursprunglich beabsichtigte, sondern erft im September vorgenommen wurde, weil er burch fein Berbleiben während des Frühjahrs zu hindern mußte, daß eine französische Truppe aus Hamburg in Berlin fpielte, führte ihn nach Leipzig, Wien und Pregburg. Ueber bas Leipziger Gaftspiel gibt es einen intereffante Briefe Ifflands fich finden. Die Reise hatte beinache für Iffland ein recht boses Nachspiel haben konnen. In Preßburg hatte er nämlich sich sehr antifranzösisch ausgebrückt und wurde deswegen nach seiner Rücksehr in Berlin aufs ernsteste bedroht und verwarnt (Schmidt, S. 167 ff.). — Wer mit Grothus (S. 115, 3. 18) gemeint ift, wird nicht recht klar. Der Gatte ber bekannten Freundin Goethes kann hier nicht verstanden fein, denn er lebte noch 1824. Ebensowenig der einzige in den Lericis aufgeführte Th. von Grothus, benn er war kein Reisender und ftarb erft im Jahre 1822.

Ar. 56. Oktavbogen, zwei Seiten und wenige Zeilen ber dritten beschrieben, auf der vierten Seite die Abresse. Die außerordentslich wichtigen Ereignisse der unmittelbar vorhergehenden Jahre können hier unmöglich erzählt werden. Kur zum Verständnis unseres Brieses sei darauf hingewiesen, daß sich die Kartei der Romantiker seit 1809 aus den verschiedensten Gründen gegen Issand erhoben hatte und daß diese ihm durch Rezensionen in den Abendblättern und einigen auswärtigen Zeitungen (während andere durchaus auf Issands Seite standen) das Leben sehr schwer machte, und daß serner ein auß sehr kleinem Anlosse (21. November) hervoorgegangener großer Theaterstandal (26. November) der Offizierspartei Issand veranlaßte, dei Hardense um seine Entlassung einzukommen (30. November). Dieses durchaus ernsthaft gemeinte Gesuch, hauptsächlich damit begründet, daß die Untätigseit der Polizei und der Militärbehörden sein, des Direktors, Ansehen untergrübe, wurde nicht gewährt, Issand vielmehr zum Bleiden genötigt (vgl. über die ganze Angelegenheit meine Abhandlung im Archiv sür Theatergeschichte I, 65—85). Ueber alle diese Angelegenheiten hatte die Schwester offendar durch den Bruder Gottfried ausführliche Berichte erhalten; auf solche Besmerkungen bezieht sich der Ansfahrliche erhalten; auf solche Besmerkungen bezieht sich durch nicht sehr ausführlich, auf die Sache zurück (31. Dezember 1810, Briese I, 221 ss.)

Rr. 57. Quartbogen, eine halbe Seite beschrieben. Einer ber letten Geburtstagsglückwünsche zum 19. Mai in Form eines Gebetes, von jener Berehrung und überschwenglichen Liebe erfüllt, die dieses durch das ganze Leben des Dichters hindurchgehende Berhältnis zur Schwester charakterisiert.

Am Schluß dieser Briefe seien nur einige wenige Notizen gestattet. Istand muß in der letzen Zeit, als ihm infolge seiner Krankseit das Entserntwohnen vom Theater zu lästig und deschwerslich geworden war, seine Villa im Tiergarten verkauft und eine Stadtwohnung bezogen haben; als solche wird Pariser Platz am Brandenburger Tor 4 angegeden (vgl. auch Holstein Seite LXXXIII, daselbst LXXXIX); von dort aus bewegte sich dann auch der Leichenzug (a. a. D.). Frau Louise Istsand überlebte ihren Gatten nur um fünf Jahre, sie stard am 14. Septeml 1819. Gottfried, der auch nach dem Tode des Bruders was der Verlin lebte, berüchtete getreulsch über das Besinden im Juni 1819 schried er: "Menschenhilse schwester Karoline, die in unsern weine viel geringere Rolle spielt, muß noch 1836.

Der arme Gottfried mußte sich gleichfalls i Grzog später aus Berlin nach Hannover, woselebten; die eine davon, die uns wohl bekannttand 19. August 1884 zur Universalerbin ein.

erblindete er, 1837 wird er als 84jahrig bezeichnet, "sehr schwach und muß man ihn in der Gegenwart leiten wie ein Kind".

Louise selbst oder, wie ste sich in ihrem Testament mit vollem Namen nennt: Marie Sophie Louise Eisenbecher, starb im August 1828. Damals lebten noch vier Kinder: der Laiserlich russische Major Georg Eisendecher in Petersdurg, der Ammann Friedrich Gisendecher zu Emden, der Berghandlungs-Kommissar Ernst Eisendecher und die unverehelichte Louise Eisendecher. Das Lestament der Mutter vom 22. Januar 1828 nennt nur kleine Summen, über die sie zu verfügen hatte, darunter 600 Taler, die sie von ihrem Bruder August Wilhelm geerdt hatte. Es ist höcht wahrscheinlich, daß dies nicht etwa die kläglichen Ueberrefde der o pomphast angekündigten großen Berliner Kapitalien waren, sondern der etwas zusammengeschmolzene Anteil an dem väterlichen Kapital. Die Geschwister hatten 1779 zusammen 3500 Taler geerdt; Issuad hatte zwar nicht, wie er ursprünglich versprochen, die Zinsen seines Anteils aushäusen lassen, inn Kapital mit Zinsen er chwester und ihren Kindern zu hinterlassen, sondern er hatte offendar die Zinsen entnommen und auch das Kapital im Laufeder Zeit erheblich vermindert.

Schabe, daß man aus Louisens Briefen von dem Geist der herrlichen Frau keine sockhe Vorskellung geben kann, wie von ihrem Gemüt und ihrer Tatkrast aus den Briefen anderer. Auch ein mir zur Versügung gestelltes Gedicht Louisens zur Hochzeit ihrer Kinder, 15. Dezember 1818, wahrscheinlich des Sohnes Ernst, denn Fris und Georg waren, wie oben erwähnt, schon bei Issuads Lebzeiten vermählt, zeigt weniger Dichterschwung, als innige und

reine Liebe ber Mutter, j. B. in der Strophe:

Und so leite Mutterweihe Guch zu Gurem Brautaltar, Und der reinste Engel leihe Diesem Gruß sein Flügelpaar.

## Zum zweiten Abschnitt.

Rr. 58. Das erste der Aktenstücke, das nicht an die Schwester gerichtet ist, dürfte nur einem verschwindend kleinen Bruchteil der Leser bekannt sein. Es ist als neunter Abschmitt der "Fragmente über Menschendarstellung" unter dem Titel "Beitrag zu des Herrn Hostant Man Abhandlung über die Heilart der Schauspielerkankbeiten" gedruckt; freilich mit vielen Auslassungen und starken Beränderungen. In diesem Druck sehlt nämlich der Abschmitt: "Leider" dis "zu schreiben" (S. 121, Z. 18—21); ferner "Um mich besonders" dis "fähig din" (S. 122, Z. 2—8) und der ganze Schluß von den Worten an: "dann und wann" dis "schleichender Bosheit" (S. 125, Z. 1 dis S. 126, Z. 2). Die zahlreichen sprach-

lichen Unterschiede bei ben Faffungen follen hier nicht im einzelnen aufgezählt werben. Bor allem aber hat im Druck bas Bange nicht wie in unserer Veröffentlichung die Form eines Briefes, also weder Anrede noch Unterschrift, noch Datum. Ueberhaupt ift ber ent-schieden persönliche Charatter, ber häufige Hinweis auf die eigene Stimmung und Erfahrung getilgt. Schon aus diesem Grunde war ein Abbrud bes intereffanten Schreibens gerechtfertigt, aber auch der Umstand, daß jene theoretische Erstlingsschrift Ifflands ebenso belehrend wie selten ist, rechtfertigt den Biederabbruck an diefer Stelle. Bu feiner Erklärung im einzelnen ift nicht viel zu bemerken. Ueber den Hofrat Man ift schon oben mehrfach, besonders aber Briefe I genügend gesprochen; Mays hier angezogener Aufsat "Ueber die Seilart der Schauspielertrantheiten", der in den "Pfalz-Bayrischen Beiträgen zur Gelehrsamkeit" veröffentlicht worden ift, wurde gleichfalls Briefe I, 260, erwähnt. — Der "hiesige verstenstvolle Schauspieler" (S. 125, Z. 6 fg.), der in dem äußerst wichtigen ungedruckten Schlußpassus erwähnt wird, ift gang offenbar Boet, und die gange Abhandlung ift hervorgerusen burch den Borfall, der schon in den Briefen I, 275, turz erwähnt wurde, aber erst durch unser Aftenstück die gebührende Beleuchtung erhalt. Richt unerwähnt foll bleiben, daß bas ganze Schriftstud nicht in Ifflands gewöhnlichem Groß-Quarts ober Folioformat, sondern in Klein-Quart geschrieben ist, und zwar mit einer Sauberseit, Deutlichkeit und mit kalligraphischer Anstrengung, wie sonst taum einer seiner zahlreichen Briefe. Es sind sechs zusammen-gehestete Blätter, davon sechs Seiten und ein paar zeisen be-schieben, die übrigen sind leer; oben auf der ersten Seite steht "An Herrn Hofrat May, von A. W. Issuad", während am Schluß W. Affland steht. Der Text ist duchstäblich abgedruckt, nur ist auch hier, wie dei den Briefen Isssands in Abschnitt 1, die regellose Interpunktion nicht beibehalten. Gbenso ist nicht die, teine fonderliche Renntnis des Italienischen verratende Schreibung anchio gewahrt, ferner ift das nicht felten vortommende großgeschriebene Sie in fie verwandelt, weil die Beibehaltung bes erfteren bei biefer Briefform leicht Migverftandniffe hatte bervorrufen können.

Rr. 59. Drei Folioblätter, davon 4½ Seiten beschrieben; ich habe die im Original gewahrte Versabteilung nicht beibehalten, weil sonst das Poem eine ungedührliche Länge eingenommen haben würde, die seiner Bedeutung nicht entspricht. Nicht etwa seines poetischen Wertes wegen, sondern um deswillen wird das Gedicht hier mitgeteilt, weil es schon neun Jahre vor der Verlodung Isslands seine außerordentlich nahe Verdindung mit der Familie seiner fünstigen Frau dartut. Das innige Bekenntnis einer herzlichen Freundschaft verdient wohl ebenso sehr eine Bekanntmachung, wie das amüsante und hübsch durchgeschrte Vilde eines kleinen Daustyrannen, der unter der rauhen Außenseite herzliche Haudenseite der Jattin verdirgt. Ob freilich der hier geschilderte under oben erwähnte, 1789 verstordene Stiesvater von Louise Certain

ift, vermag ich nicht zu sagen. — Natürlich soll hier kein literarischer Kommentar über die gelegentlich angeführten Bücher ges geben werden; es genüge ein kurzer Hinweis darauf, daß "Meine Försterin" (S. 128, Z. 4) die Oberförsterin in Istlands "Iägern" ist. Freilich ist daß Zitat sehr frei; in Ukt II, Szene 2 jenes Stücks beißt es nur: "Ach, wenn ich ihn nur noch lange brummen höre". Ar. 60. Daß erste einer Reihe ungemein wichtiger Schreiben

Rr. 60. Das erste einer Reihe ungemein wichtiger Schreiben aus der letzen Periode von Issands Mannheimer Wirken. Diese Schriftstücke süllen eine merkwürdige Lüde in den bei Walker, I, gedrucken Issandskatten aus. Die dort abgedrucken Schriftstück gehen dis jum 11. März 1796, also dis kurz vor die Reise nach Weimar, und beginnen wieder am 10. Juli 1796. Wieso gerade unsere Aktenstücke sich nicht in dem Mannheimer Theater-Archiv besinden, ist schwer zu sagen. Der Umstand, daß Kanddemertungen Dalbergs dabei sind, woraus ja hervorgeht, daß die Briese an Issandurückgingen, deweist nicht viel, denn auch dei Walter sinden sich gar manche solcher durch Kanddemerkungen des Chess vermehrte Aktenstücke; eine Vermutung über die Ausbewahrung in Louisens Nachlaß äußere ich später. Jedensalls sind sie theatergeschichtlich vom allerhöchstem Wert und bilden einen Schmuck dieses Bandes. Sie sind alle auf Foliobogen geschrieden. Auf der rechten Hälfte des gebrochenen Vogens steht Issands Dentschrift, auf der linken Dalbergs Vemerkungen. Im einzelnen ist solgendes zu bemerken: Benjofski (S. 128, Z. v. u.), richtiger "Vensowski oder die Verschwörung auf Kamschatta", Schaupiel in füns Akten von Rozedue, wurde erst am 28. August, also mehrere Wochen nach Issands Abschied ausgeführt; die Uenderungen des Regisseurs sind nicht bekannt. Es dürfte sich bei ihnen nicht um politisch, sondern sittlich bedenkliche Stellen (bedenklich für den sehr ängstlichen Ches Wanduny, Kotzedue, S. 164 fg.

Der Schauspieler Müller und ber Sänger Walter (S. 129, 3. 1, 3) sind oben mehrsach erwähnt. — "Stille Wasser" (S. 129, 3. 2) richtiger "Stille Wasser sind betrüglich", Lustspiel in vier Aften von Schröder, ist am 22 Mai 1796 aufgeführt. — La Ke prouse" (S. 129, 3. 4), zweiaktiges Schauspiel von Kosedue, gelangte am 24., und zwar nur dieses einzige Mal in Mannheim zur Aufsührung. — Der Feiertag war, wie aus Dalbergs Bemerkung bervorgeht, Fronleichnam, an ihm wurde nach der Anordnung des Genannten überhaupt nicht gespielt. — Der vorgeschlagene "Koland" (S. 129, 3. 5) ist "Der Kitter Koland", dreiaktige Oper von Handn. — Eppe (S. 129, Anmerkungen 3. 6 v. u.) ist der Tenorist Fr. Anton Epp, 1781—1805 in Mannheim, sehr häusig durch Krankheiten behindert; Dalberg, der ihn auch sonst Eppe schreibt, nennt ihn am 15. Dezember 1795 "töblich krank" (Walter I, 316, 378.) — Seit sech Wochen kein neues Etück (S. 18, Anmerkungen 3. 11 v. u.), die letzte Premiere war am 12. April, "Kalsche Scham", Schauspiel in vier Alten von Kozedue. Der Borwurf, daß keine Oper gegeben wurde, ist unbegründet.

benn am 1. Mai war "Das rote Kappchen" von Dittersborf, am 18., 17. und 21. April waren Opern und Operetten gespielt worden. — In ben sonstigen Darlegungen wird ber Historiker sich mehr auf die Seite Dalbergs, als Isslands stellen. Mag es menschlich schön, auch vielleicht recht und billig sein, daß der Regisseur die Interessen seiner Schauspieler vertritt, so muß man boch fagen, daß in Sachen ber Dekonomie Iffland ein gar ju schlechter Richter war. Wie er seine eigene Uoordnung vor sich und anderen beschönigte, so nahm er allzu bereitwillig die Benoffen wegen eines Jehlers in Schut, in den er nur zu oft verfiel. Unter den einzelnen Schauspielern und Dichtern, die am Schluß genannt werden, ift hervorzuheben: Wilhelm Bogel (S. 135, 3. 1), 1777—1848, 1794—98 als vierter tomischer Alter in Mann-heim. Er wird von Dalberg einmal als "schlechter Bursche" und "schändlicher Rebelle" charatterifiert, von Beck, dem er viel zu schaffen machte, "das räudigste Schaf" genannt; es kam nach seiner Entlassung zu Drohungen, Prozessen, dann zu Gesuchen um Wiederanstellung 1803. Auch 1815 bot er sich zu einem Gastspiele in Mannheim an. Unterdes hatte er eine Schauspielergesellschaft gegründet, die er nach Karlsruhe brachte, vertaufte dieses Theater 1808 an den Hof und lebte später in Wien. Wahrscheinlich ist er auch derfelbe, von dem 1799 ein Schauspiel aufgeführt wurde, und der 1813 als Direktor in Aussicht genommen war, dem das ganze Theater in Entreprise gegeben werden follte. — Von A. L. B. Beaunoir (S. 135, Z. 8 = Robineau) befinden sich in der Mannheimer Bibliothet: "Röschen", Fortsetzung von "Fritz und Hänschen" oder "Die Milchbrüder" und "Die Trennung", fünfattiges Schaufpiel, beibe aus bem Frangofifchen überfest; aufgeführt wurden nur "Die Freunde auf der Probe", einaktiges Lustspiel, zweimal dargestellt im Jahre 1795. B. ift ein heute vergeffener, aber von Melch. Grimm in feiner "Correspondance litteraire" viel gerühmter Autor von Singfpielen und Luftfpielen. Er lebte in Baris, war an ber Bibliothet des Konigs angeftellt. Die meisten seiner Stücke erschienen unter dem Namen seiner Frau; dieses Ablehnen kollegen. Reines seiner zahlreichen, von Andere Geiner Kollegen. Reines seiner gahlreichen, von Grimm ermahnten Stude führt ben hier genannten Titel.

Ar. 61. Drei Foliobogén, zehn Seiten, auf der rechten Seite von Istland, links die Bemerkungen Dalbergs; Seite 12 von Istlands Hand: "Bericht vom Kurfürstlichen Theater". — Ob wirklich sieden Borstellungen von Istland getan sind, braucht nicht nachgezählt zu werden; der Regisseur bewährte sich, wie die bei Walter gedruckten Istland-Alten demeisen, schon hier als ein unermüdlicher Schreiber. — Die vierte Vorstellung (S. 137, Z. 9). Ganz regelmäßig wurde in Mannheim dreimal wöchentlich, Sonntag, Dienstag und Donnerstag (selten statt Dienstag am Montag) gespielt. Vonm März 1794 an wurde eine vierte Vorstellung meist am Montag eingeschoben; doch wurde mit diesen Einsatgagen mehrsach gewechselt, so daß auch der Mittwoch, Freitag oder Samstag an die

Stelle bes Montag trat. Freilich eine volltommene Regelmäßig= feit der vier Borftellungen fand nicht ftatt, so waren in der Boche vom 15. bis 22. Mai nur brei, in ben brei folgenden Bochen allerbings je vier Borftellungen. — Bon Beck Spielwut (S. 186 Unmertung, 3. 2 v. u.) war bisher nichts bekannt; das higige Schreiben (S. 186 dafelbft, I. 3.) bezieht fich naturlich nicht auf feine schriftstellerische Tätigfeit, von ber verhaltnismäßig wenig Broben, nur fieben Stude in 14 Jahren, in Mannheim gefpielt wurden, sondern auf eine Eingabe an Dalberg, die aber bei Balter nicht gedruckt ift. — Ueber Dalbergs verftandige Auseinanderfegungen fonnte man nur bas wiederholen, mas ichon oben gefagt worden ist; nur muß man tadeln, daß er in seinen, freilich ziem-lich vagen Bersprechungen, nicht noch zurückhaltender war; das leichtblütige Schauspielervölschen fußte gar zu leicht auf ihnen und fühlte sich entäuscht, wenn nicht gar betrogen, sobald biese übershaupt nicht ober nicht schnell genug ersüllt wurden. — Dalbergs Schreiben vom Dezember 1795 ist nicht erhalten, wohl aber Fsslands Antwort vom 28. Dezember, wo er die Worte Dalbergs wiederholt: "Es ist keine Rettung mehr", (Walter I, 878 ff.). Auch ein Schreiben von Dalberg aus dem Januar 1796, in dem eine so verzweifelte Stimmung herrscht, ist nicht erhalten; vielmehr drücken die bei Walter, I, 382 ff. gedruckten eine viel hoffnungsvollere Ansicht über die Theatersachen aus. — Die große Bebeutung Diefes Aftenftucks, namentlich bes mannlich fühnen Schluffes, braucht nicht erft aufgezeigt ju werben. Gs liegt in ihm eine so klare Andeutung von Ifflands Entschluß, Mannheim zu verlassen, daß seine spatere Sandlungsweise nicht wundernehmen kann. Bielleicht liegt auch in Diefer Ausführung ber Grund, daß Iffland biefe Papiere nicht ins Theater-Archiv gab, sondern sie zurückbehielt, um für alle Eventualitäten gesichert zu fein. — Die Arie in der "Diana", d. h. in der Oper "Baum der Diana", von Martin, einer in Mannheim ziemlich beliebten Spieloper, beren lette Aufführung freilich schon am 20. August 1795 stattgefunden hatte. — In den mir anvertrauten Papieren hat sich ein sehr vergilbter und etwas zerriffener Foliobogen erhalten, offenbar eine erfte fürzere Fassung der beiden letten Seiten des oben abgedruckten Driginals. Er entspricht im Ganzen bem wirklich abgeschickten Schreiben, nur an einer Stelle ift er noch ftarker und begründet baher noch mehr bie oben ausgesprochene Bermutung. Diefe Stelle lautet: "Ich erwarte Dero Antwort und werde banach wie ein felbständiger Mann meine Bartie nehmen. Mein ganzes Runftfeuer ift mit Jugendfraft erwacht, ber jegige Augenblick ift mein und ich will mich geltend machen, wo ich fei und fo lange es dauert." Die hier gesperrt gedruckte Stelle ift im Original lateinisch geschrieben. Sie läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen. Die Worte, die freilich Dalberg nicht zu Gesicht kamen, behielten ihre Geltung auch, nachdem, wie aus bem gleich folgenden Aftenstücke hervorgeht, Dalberg seinen Plan aufgegeben hatte, die Intendang niederzulegen.

Zwei Foliobogen, 61/4 Seiten beschrieben, Ifflands Darlegungen und Dalbergs Randbemertungen wie in den vorigen Nummern. — Der Graf Seau (S. 142, Z. 5 v. u.) ist der Intendant des Münchener Theaters, vgl. Legbands Studie über das genannte Theater. — Die S. 144 Z. 2 st. genannten Schauspieler können hier, soweit sie nicht schon in anderm Zusammenhange gewürdigt sind, nicht biographisch geschildert werden, weil sie sast stüttlich zu den wenig bedeutenden Mitgliedern der Truppe gehören. — Auch die sonstigen Darlegungen, selbst die Mitteilungen kann Wassenanderskung Unsernen Muskeinanderskung Unser über Beck bedürfen keiner weiteren Auseinanderfetzung. Unfere Nummer ift bas lette ber erhaltenen Schreiben an Dalberg. Dann treten die Schriftstucke bei Walter I wieder ein; erhalten ift freilich hier nur ein Brief vom 10. Juli, der die Not der Mitglieder trefflich schildert; an demfelben Tage unterschrieben Iffland und viele andere Schauspieler ben Revers, worin fie gegen ein zweimonatliches Gehalt fich verpflichteten, nach Mannheim "auf erftes Berufen nach ber Gefahr jurudzutehren". Um 12. Juli murbe das Theater geschlossen, aber bereits am 24. wieder eröffnet, freilich ohne Iffland. Die so sehr schweren Kriegszeiten waren damit für Mannheim zu Enbe, aber boch tam es z. B. am 25. Januar 1798 vor, daß die Borstellung wegen des Bombardements an ber Rheinschanze durch die Franzosen abgebrochen werden mußte. Dagegen ubten die Rriegsereigniffe 1799, wo bald die Frangofen, bald die Raiferlichen Mannheim beherrschten, auf das Theater teine Wirkung aus. — Trot bes Fortbleibens Ifflands wurden feine Stude weiter fast ebenso beachtet, wie vorher. Schon am 4. Oktober 1796 murbe fein "Magnetismus" wieberholt. Um 6. fand die erste Premiere ftatt, "Alte und neue Zeit", die erste in ber der Dichter-Schauspieler nicht mitwirkte. Zum ersten Male als Gast erschien Isssland in Mannheim am 26. Juli 1802 und fpielte an funf Abenden, barunter einmal in einem feiner Stude "Selbftbeherrichung".

Rr. 63 a und b. Beibe Attenstücke sind Entwürfe, das erste ein Folioblatt, eine Seite beschrieben, das zweite ein Foliobogen, von dem zwei Seiten beschrieben sind mit außerordentlich schlechter Schrift und so vielen Aenderungen, daß die Entzisserung ziemlich schwierig war, doch verzichte ich selbstverständlich darauf, all diese Aenderungen Isslands einzeln aufzuzählen. Die Attenstücke sallen unmittelbar vor die Zeit des eben erwähnten Mannheimer Gastspiels Isslands. Bevor er nach Mannheim ging, gastierte er in Stuttgart. Ueber sein Spiel und seinen Ausenthalt überhaupt in der württembergischen Hauptstadt gibt es einen höchst interessanten Bericht der Therese Hauer, vergleiche mein Buch über diese geistreiche Frau (Stuttg. 1903, S. 116 ff.). Aus diesem Bericht geht hervor, daß das Publishm den Künstler etwas kalt sand, aber daß ssiland selbst sich in Stuttgart bei den Schwaben ungemein wohl sührte und an die alten Mannheimer Zeiten start erinnert wurde "Son ancienne gouvernante" (Therese Huber S. 118), die ihn in Stuttgart besucht, ist die alte Krau Meyer aus Mannheim, deren

wegen ber gefeierte Schauspieler bie vornehmften Gesellschaften ausschlug. Ferner mar burch eine Andeutung der Therese Suber (a. a. D. S. 119) bekannt, daß der Herzog von Württemberg ihn zu behalten wünschte. "Le duc lui sait des offres les plus brillants pur le fixer ici." Der Herzog ift Friedrich, 1797—1816, feit 1806 Der Abressat unseres Briefes ift Graf Ullrich Lebrecht von Mandelsloh, 1760-1827, ber, icon bei Bergog Rarl Gugen zu manchen Miffionen gebraucht, einer ber vertrauteften Ratgeber bes ebengenannten Berjogs Friedrich murbe; die Leitung bes Softheaters behielt er auch nach ber Neuorganisation bes Landes bei. — Ifflands Darftellung in biefem Schreiben ift burchaus ehrlich, wie auch feine Forberungen recht bescheiben genannt werben muffen. Auch aus andern Berichten (vgl. Briefe I, 326) ift betannt, daß ihm das bureaufratische Berfahren ber Oberrechnungstammer, fowie bie burch biefe ober andere Stellen geforberten Befchrantungen bes Gtats unerträglich waren und bag er beswegen am 22. November 1802 seine Entlassung oder die Aufhebung biefer Beschräntungen erbat. Wirklich erfolgte die Aufhebung ber

ibm läftigen Beftimmungen.

Zwei Quartbogen, fünf Seiten beschrieben, viel Mr. 64. wichtiger als ber Stuttgarter Antrag, mar ber fieben Jahre spätere Wiener Antrag, von dem unfer Aftenftud melbet. Es ift zwar babei teine Jahreszahl und teine bestimmte Berfonlichkeit genannt, aber aus der einmaligen Erwähnung: "Wien" ift es leicht zu batieren und naber zu bestimmen. Es handelt fich um den außerorbentlich günstigen Engagementsantrag nach Wien, der schon 1808 von H. Schmidt im Auftrage des Fürsten Esterhazy an Issand gelangte (vgl. näheres bei Schmidt, S. 184 fg., und die der beschweiten Beiter Schwidt, S. 184 fg., und die bort abgebruckten Briefe Ifflands vom 8. April bis jum 9. Mai 1809, bafelbst Seite 197 ff.) Die übertriebene Darstellung Schmibts von einem Gehalt von 30000 Gulben, die auch in Holfteins Darftellung LXI übergegangen ift, muß nach unferm Attenstück berichtigt werden. Iffland wollte selbst nach Königsberg reisen, um die Sache bem Ronig gur Entscheidung vorzulegen; ftatt feiner reiste sein älterer Schwager Greuhm und ber Hofrat Jacobi. Da der König ihn gern behalten wollte, so blieb er schweren Bergens in Berlin. Für die erfte Nummer des Kontrattes ift in unferm Attenftuct ein leerer Raum gelaffen: hier follten jebenfalls die Kontrahenten genannt und der Anfangstermin der Gultigkeit des Kontraktes bestimmt werden. Leider beginnen die in unfern Schriften Band 2 und 3 mitgeteilten Tagebucher Schreyvogels erft mit bem Jahre 1810; aus ihnen, II, 394 fg., kann man nur entnehmen, daß die Fürsten, um die es sich hier handelt, die Mitglieder der "Theaterunternehmungs-Gesellschaft" sind, die 1806 den Pachtsontrakt der drei Wiener Theater an sich brachten, an ihrer Spige stand Fürst Mitolaus Esterhazy. Uebrigens war es für Iffland ganz gut, daß damals aus der Wiener Sache nichts wurde; die Herrlichkeit jenes Komitees war bald zu Ende, und trot aller Bertlaufulierungen unferes Rontrattes hatte ber Schaufpieler leicht in eine verzweifelte Lage kommen können.

## Zum dritten Abschnitt.

Rr. 65. Der wichtige Brief Becks bedarf trotz seiner Außführlichkeit und inneren Bedeutung keiner Langen Bemerkung. Die beiden wichtigsten Sachen, um die es sich darin handelt, das Berbältnis Istlands zu seinem Diener Georg und zu seiner Frau, sind bereits oben zum Teil unter Benutzung dieses Briefes behandelt worden. Bon dem Geiz der Schmägerin, den Beck viel stärker hervorhebt als Istlands Familienmitglieder, berichtet Gottsried einmal einen kaum glaublichen Zug. Er wohnte längere Zeit in des Bruders Haus; mährend diesen vollte die Schmägerin, wie Gottsried der Schwester sehr empört berichtet, 50 Taler jährlich Kostgeld haben; Istland selbst gab aber diese Belastung des Bruders nicht zu. Auch Istlands gute ökonomische Borsätze, als deren Dolmetsch sich der treue Beck erweist, vielleicht ohne selbst recht daran zu glauben, sind an anderer Stelle (oben S. 236) dargelegt. Der prächtige Mensch, als welcher der Briefschreiber schon durch seine allbekannten Briese an Schiller jedem lied ist, der sich mit der klassischen Zeit unsperer Literatur beschäftigt, tritt auch in diesem merkwürdigen Schreiben klar und würdig hervor.

Nr. 66. Auch über dies hochwichtige Aftenstück ist kein großer Kommentar zu schreiben. Man sieht auch hieraus, wie schon aus dem oben abgedruckten Wiener Kontrakt hervorgeht, daß Isslands pekunäre Verhälknisse durchaus ungeordnet waren. Die 10 000 Taler Schulden, zu denen er sich in dem Wiener Kontrakt (1809) bekennt, werden sich drei Jahre später nicht vermindert, eher erhöht haben. Es war also dem älteren, nun auch durch Krankheit gebeugten Manne noch eine weit schlimmere Notlage entstanden, als dem jüngeren, gesunden und sreien. Der Schreiber unseres Brieses skand auch später mit Issland in amtlicher Verbindung. In der dramaturgischen Beilage zur Deutschen Bühnengenossenschaft Nr. 6, 7. Juli 1905 ist ein Brief von Issland an den Genannten abgedruckt, nicht etwa die Antwort auf unser Schließen des Theaters in Kriegszeiten vom 22. Februar 1818. — Der Schreiber ist Kammerherr Joh. Christ. Magnus Frhr. v. Delßen, später sio Moresd. 1820) war er zweiter Präsident der Oberrechnungskammer in Potsdam, ossender Erikbent der Deberrechnungskammer in Potsdam, ossender Erikbent bei Deise brührte Etatsangelegenheit sind die Uktenstücke bei Teichmann S. 95 f. zu vergleichen. Hier war für 1811/12 ein jährlicher königlicher Juschuß von 57 776 Talern für das Aheater bestimmt. Zur Pensionierung war alles in allem die Summe von 17 000 Talern ersorderlich. — In dem königlichen Ind, war übrigens die Witnenpension für Frau Issland in dem Betrage von 600 Talern jährlich seingelest worden.

## Zum Unhang.

Das hier mitgeteilte Stud (vgl. oben Einleitung Seite IV) ist feineswegs das allein erhaltene Gelegenheitsftud, aber bas einzige, das allenfalls eine Mitteilung lohnte. Auch dies frankt an einer gewiffen Rührfeligkeit, aber fie ift lange nicht fo ftart, wie in ben zwei fonft erhaltenen, die bei anderer Belegenheit geschrieben wurden. Das eine davon, "Der Ginsiedler", Prolog zum Geburtstag und Bermählungs-Feiertage ber Fürstin von Saar-brücken, gearbeitet 8. bis 10. Februar 1788, und bas andere, "Genesungsstück nach Saarbrücken" 1792. Das erfte handelt barüber, daß ein alter Ritter mit feinem Gefolge zu einem Einfiebler tommt, um von ihm das Mittel zum Wohle und Glud ber Fürstin zu erhalten, von ihm aber mit dem Bescheibe entlassen wird, daß die Fürstin ja alles schon bestige: Treue, Liebe, Bescheibenheit, Beständigkeit. Daß der Einstedler am Schluß, seinem Wesen wenig entsprechend, mit an den Hof zieht, gibt dem Stücke einen Zug unsreiwilliger Komik. Das zweite Festspiel ist eine etwas wüste Genien- und Teusselfsgeschichte. Nach einer Einleitung, einem langen Gefprache zwischen Lydus, einem verftorbenen Ronig, und Chryfa, einem Geift, die mit dem Folgenden in teinem rechten Zusammenhang fteht, wollen die bosen Beifter unter ber Anführung bes Pfprtes ben König Luaffan jum Tobe bringen: burch die flebentlichen Bitten feiner Sattin Raffuenda wird aber Saturn bewogen, ihn von ichwerer Rrantheit wieder erfteben gu laffen und ihm ein gluckliches langes Leben zu verheißen. Das Bange, eine Fortsetzung bes gebruckten und in unfern Briefen mehrfach erwähnten Studes Luaffan, "Burft von Garifene" (1790), ift ohne jebe Spur von bramatischem Leben, eine mißlungene Erturfion in ein unferm Schriftsteller burchaus frembes Gebiet. Es enthält nicht einmal, mas man aus ber Zeit ber Entstehung vermuten könnte, wichtige Anspielungen auf Die Epoche ber Revolution und mußte aus diesem Grunde fortbleiben. Das unfrige ist doch wenigstens der Ansah zu einer Komödie, die Figur des Schulmeisters, der Gegensatz zwischen ihm, dem törichten Idealisten, und seiner Frau, der angeblich prosaischen, die aber in wichtigen Momenten das Rechte erkennt, gut gezeichnet. Allerdings tritt auch hier bie Rührfeligkeit, ohne bie man sich ein Ifflanbiches Drama nicht benten kann, fehr ftart hervor. Der Dichter ift, wie er felbst auseinandersett, ju seinem Stude durch den Fürsten angeregt worden. Auf bem Titelblatt ber Handschrift fteht nach dem Personenverzeichnis folgende Bemertung: "Bei biefem Stud ward mir aufgegeben: ba die alte 70 jahrige Mutter bes gurften von Saarbruden nach langer Abwefenheit Sohn und Land besuchte, ein Stud zu machen, welches landlich, tomisch und boch rührend fei. Gine Schulmeisterrolle für ben Fürften, eine andere, wo ein Saufer und elender Mensch gefoppt murbe, eine ernfthafte

Rolle für einen würdigen Mann zu machen. (!) Die unehelichen Kinder des Fürsten sollten interessant erscheinen, es sollte Pomp haben und der Schluß mußte rührend sein! Das Bizarre reizte mich." Wie weit der Autor diesen Anregungen gesolgt ist, kann der Leser leicht aus der Lektüre entnehmen. Das sast Unglaubliche dabei ist wohl, daß der Fürst dei einer Begrüßung seiner Mutter und seine unehelichen Kinder präsentierte. Istland, der zur stolzen Ablehnung einer solchen Zumutung nicht das Zeug hatte, scheint sich aus der heislen Situation dadurch befreit zu haben, daß er die Schulleneistersinder von diesen Sprößlingen, Graf Karl und Gräsin Louise, spielen ließ. Da aber die Schulmeisterin von der Gräsin gespielt wurde, so muß man annehmen, daß der Fürst sich mit seiner Geliebten zur Schau stellte. Der "würdige Mann", sür den eine ernsthafte Rolle geschrieden werden sollte, ist der gleich nochmals zu erwähnende Kammerrat Stengel. Bgl. übrigens oben zu S. 26, 3. 4, und S. 28, 3. 10 v. u. Das Stücken liegt, wie auch die andern eben erwähnten Spiele sur Saarbrücken in zwei Fassungen vor. Ich habe die ausgearbeitetere, also wohl besinitive, gewählt.

Die Mutter ist Gräsin Sophie Erdmuth, gestorben am 1. Juni 1795 in Aschassenburg, nachdem sie zum katolischen Glauben übergetreten war. Der Fürst, um den es sich handelt, ist Ludwig, geboren am 3. Januar 1745. Er vermählte sich am 30. Oktober 1766 mit der Prinzessen Sophie Wilhelmine Eleonore von Schwarzburg-Nudolstadt, diese starb am 17. Juni 1780. Schon bei Lebzeiten der Gattin hatte sich der Fürst eine Maitresse gehalten, Katharina Keit, die zur Reichsgräsin von Ottweiler erhoben und am 28. Februar 1787 dem Fürsten kirchlich angetraut wurde. Der Fürst, der seinem Vater Wilhelm Heinrich am 26. Juli 1768 in der Regierung seines Ländchens solfte, war ein Parteigänger Frankreichs (sein Sohn Heinrich heiratete eine französische Prinzessin), trozbem blied er ein eifriger Protestant. Er mußte im Mai 1793 vor den Franzosen sein Land verlassen, kehrte nicht wieder dorthin zusück, sondern starb in Aschbesichen am 2. März 1794. (Vgl. Schliephase-Menzel, Geschichte von Nassau, Band 7,

Seite 540 ff.)
Neben dem oben S. 165 gedruckten Personenverzeichnis stehen im Original mit sehr blasser Tinte und außerordentlich flüchtiger Schrift die Namen von Mitgliedern des Fürstenhauses und der Hossellschaft verzeichnet, welche die Rollen spielen sollten. Daraussei außer dem oden Angeführten erwähnt, daß der Fürst den Schulmeister, ein Herr von Lang den Amtmann und der Kammerstende Grennen der Grenn

rat Stengel, Ifflands Freund, ben alten Bauer fpielte.



## Register.

Das Sternchen weist auf geographische Namen hin. Neueren Autoren sind die Bornamen vorangestellt. Borwort und Einleitung sind in das Register nicht mit einbegriffen. Die fettgedruckten Zahlen bei Eisenbecher, Louise, den Mitgliedern der Ifflandschen Familie, Gotter und einigen andern bedeuten, daß auf den betr. Seiten Briese an die Genannten abgedruckt sind.

\*Nachen 214. Adermann, Dem., die beiden 4. Adamberger, J. 41, 212.
—, Antonie, seine Tochter 212. \*Altona 106. \*Amfterdam 119, 197. \*Unsbach 45, 63 fg., 239, 248. Apelt (Appelt), Schauspieler 27, **36**, 203. Artois, Graf v. 23. \*Aschaffenburg 58. \*Auerbach 42. Dora Aufschläger, Frau 196, 228, 229, Babo, Fr. Marius v. 225. Backhaus, Joh. Wilh. 60, 144, 218. Baben, Markgraf v. 197. Baggesen, Jens 204. Bain 214. \*Bafel 204. Baffermann 103. \*Banern 65 fg., 142. \*Bagreuth 243. Beaunoir, A. L. D. (Robineau) 135, 263. —, seine Frau 263.

Bed, Heinrich 16 fg., 18, 31, 33, 36, 42, 44, 60, 69, 77, 83, 88, 136, 139, 146 fg., 155—158, 201, 202, 209, 213, 189, 191—193, 204, 205, 208, 209, 213, 214 fg., 217, 228, 224 ff., 237, 263 ff., 267. Bruder (Joh. Balth.?) 37, 38 fg., 213 fg. –, ein anderer Bruder 215. –, Frau Josepha geb. Scheffer 16, 23, 31fg., 36, 60, 69, 77, 83, 191, 192, 193, 201, 204, 217, 223, 237. —, Kinder 69. -, Kind Louise 41, 44, 60, 61, 69, 207, 208. -, Schwester Joh. Wilhelmine —, Schwiegermutter 16, 60, 61, 77, 193, 207. Beil, J. D. 32, 40. \*Bendorf 45. 3. A. Beringer 189, 211, 218. Berlin 26, 27, 29, 76—117, 147, 157, 187, 194, 198, 202, 212, 214, 215, 217, 221, 223 ff., 226 ff., 237—260.

Boie 188.

Erfte Berufung (1790) 26 fg., 31, 200 fg. Verhandlungen (1794) 57, 217. Berufung (1796) 76 ff. Tätigfeit das. (1796—1814) 76—117, 237—260. Theater 76-117, passim 23 9ff Ronzert in der Garnison= firche 242. Sittliche Zustande 244. Schwere Zeit nach der Katastrophe von 1806 Teuerung in Berlin 255, 257. In der Franzosenzeit 255 fg. Theaterstandal (1810) 259. Ifflands Wohnungen 259. Berton, Henri Mont. 253. Bertram, Kriegsrat 81. Beschort, Friedr. Jonas 108. Bethmann, S. G., Schauspieler 93, 102, 103, 105—108, 241, 244. Bethmann -- Unzelmann, Friberite 102, 105, 108 fg. (Ber-würfnis), 241, 244, 252, 253, Bethmann, Frau v., in Frankfurt 195. Benme, R. Friedr. v., fpater Staatsrat 102, 110, 244, 251, 253.seine Frau 93, 110. Biefter, Joh. Erich 244. -, Sohn u. Entel 244. Bignon, Louis Pierre Ed. 100. Bilau, Herr und Frau, Schaufvieler 213. Bischoffswerder, Joh. Rud. v. 57, 217. Boef, J. M. 4 fg., 32, 125, 186 221, 261. Böheim (Böhnin), Schaufpielerin 101, 249. Böhm, Schauspielleiter 213. Böhmen 210.

Bonteuil, franz. Emigrierter 28. Borchers, D., Schauspieler 4, 186.
Böttiger, K. A. 221.
Boubet 215.
A. E. Brachvogel 183, 227, 240.
Branbes 192.
Braunschweig, K. Wilh. Ferb., Hergog v. 58.
\*Bremen 228, 226.
\*Breedau 187, 215.
Brockmann, J. F. H., Schaussieler 4, 28, 197, 205.
Büdler, Joh. 242.
Büllow, Friz v. 110, 253.
Büfch, Joh. G. 226.
—, seine Frau 226 fg.
Buttler, von 110.

—, Landgraf v. 45.
Clairfait, Fr. S. R., Graf von 67, 135, 219.
Cobenzl, Graf Joh. Phil. 38, 211, 213.
Collet, Abjutant 256 fg.
Cölln, F. v. 254.
Colloredo, Graf Franz de Paula Gundaccar 40, 211.
Condé, Prinz v. 28.
Crome, Prof. 194.

Dalayrac, Nicolas 29, 203.

\*Caffel 53, 191.

Dalberg, Wolfg. Herb. v. 8, 36, 40, 42, 71, 77, 128 bis. 147 (mit bessen Kanbbemertungen) 191, 205, 221, 224 st., 262 st.

—, Frau v. 201.
Dalberg, Karl Theodor v. 29, 30, 32, 35, 37 sg., 40.
Dalwig, Hauptmann v. 60, 218. \*Darmstadt 49, 194, 215, 220, 231.

—, Landgräsin v. 28.

—, Hürsten v. 194.
Daru, Pierre Unt. B. v. 100, 108.
Decer, Ge. Fac., Buchhändler,

Degenschild, General 67. Derling, Frau und Tochter 242. Deffaides 249. \*Dettingen 45. F. Dingelftedt 183. Dittersborf, Karl 263. Döbbelin, Theophil, Schaufpieler 240. \*Donau 44. Dorow, Wilh. 252. Draiß, Frl. v. 17. \*Dresden 4, 215, 246. \*Dürckheim 23, 52, 54, 191, 205. \*Edingen 34. Ehmann, Musiker 60, 218.

Einfelds aus Hannover 33, 204. \*Gifenach 186. Gisendecher, Christ. Wilh., Iff= lands Schwager 3-6, 17, 19 ff., 28, 46, 48, 51, 53, 61, 64, 71—76, 89, 91—98, 93, 96, 97 (sein Tod, Trost briefe, auch 246), 158, 185 fg., 190—194 fg., 196, 200, 203, 216, 221 f., 229, 230, 238, 241 ff., 244, 245, 258.

\*Einbect 191.

Sein Bater 74, 97.

–, Louise geb. Iffland, A. W.

Ifflands Schwester, Gattin bes vorigen 6-8, 10 fg., 11-71, 78-90, 94-118,

155—158, 185, 187, 190, 192, 193, 194-198, 200 201-204, 208, 214, 215, 217, **218, 221—227,** 229, 233, **236, 237,** 238, **240, 241 ff., 255,** 256 ff., **258,** 259, 262, 267. Liebesversicherungen, vielfach z. B. 245. Befuch in Mannheim, Schilderung 192. Erinnerungen daran 16fg., 22, 34, 36, 208. Geburtstagsfeier (1794)58 ff., 217 ff. Rlage über ihr Schweigen bei ber Berlobung 64.

Verheiratung mit Gifen= becher 74 f. Bedrängniffe Finanzielle 89 ff., 96, 238. Hausverkauf 94 fg. Beim Lode bes Gatten 97 ff., 246 ff. Heiratsausstattung 185. Handarbeiten f. d. Leiningensche Baar 195. Ihr Bild 196. Stellung zur Schwägerin 231 ff. Aus ihren Briefen an Die Tochter 242. Befuch in Berlin 247 ff., 251. Tob 259.

, Kinder des Paares im all= gemeinen 9—11, 17, 18, 22, 61, 75 fg. 82, 91, 95, 98, 110, 114 ff., 155, 158, 189, 200, 221, 225.

-,—, ältere 9 fg. -, jüngere 10 fg.

einzeln:

-,—, Augusta 193, 194.

-,—, Raroline 194. , Ernft 158, 193, 225, 238,

246, 260. —, Frih (Friedrich) 47 ff., 51, 53, 61, 76, 85, 89, 95 bis 104, 191, 193, 216, 218, 221,

238, 240, 251. -, dessen Frau (Marie) u. ihre Mutter 104 fg., 158, 251, 260.

—, Georg 64, 66, 95, 116, 193, 219, 237, 238, 244 fg., 260.

–, dessen Frau (Dorette?)

95 fg., 117, 245. —, Karl 91, 95, 107, (feine Büfte) 110, 158, 193, 238, 239, 242 fg. (aus feinen Briefen), 245, 246, 248, 251, 257, 258.

, Louife 93 fg., 96, 110, 158, 193. 228. 238. 241 ff. (aus

ihren Briefen u. Gebichten), 244, 245, 259 fg. Gifendecher, Sohn, Wilhelm 29, 78, 82, 84, 89, 92, (94), 95, 96, 98, 99, 155, 190, 193, 204, 223 ff., 225, 227, 235, 237, 238, 250. Ethof, Conrad 4, 5, 7, 186, 188. \*Gijaß 127. \*Emben 260. d'Emery (auch Demery), Mainon de 213. Engel, J. J. 29, 31 ff. • England 45, 105. Ephraim, Geb. Rat 244, (feine Tochter 244). Epp (Eppe), F. A. 129, 262. Efterhagn, Fürsten v. 150 ff., 266. Ettinger, C. D., Buchhändler, u. Frau geb. Seidler 34, 204. Cunide, Therefe, geb. Schwach= hoffer, Schauspielerin 101, 108, 242, 249.

Kaudel, Oberfinangr. 106, 251. Firds, Herr v. 102, 106, 250. —, seine Frau 100, 101. Fischer, Joh. Nepom. 22, 33, 194, 202. Fleck, Joh. Friedr. Ferd., Schaus fpieler 79, 254. Formen, J. L. 100, 250, 254. —, feine Frau 101. Forfter, Georg 199, 202. –, Therese (spätere Huber) 199, 245, 265 fg. —, Claire, (spätere Gregerz) 199.

Fouquet, Graf 244. Franck 144. \*Frankfurt 28, 35 ff., 53, 72,

114, 191, 195, 206 ff., 212 ff. —, v. Guaitas Garten 36.

-, Krönungsstück 28,35 ff., 206ff. -, Deutsches Haus 39.

-, Dom 41.

--, Festlichkeiten bei der Krönung 37 ff., 114, 208 ff, 212 ff. --, Hefsisches Lager 37. --, Kömer 40.

\*Frankfurt, Theater 36 fg. ,212 ff. –, Franz. Theater 218.

-, Kur = Trierisches Hoftheater 213.

\*Frankreich und Franzosen 50, 51, 56, 65, 67, 68, 70, 84, 210, 214, 220, in Berlin 102ff,

-, Ludwig XIV (?), von 127. Frang I., Kaifer von Deutsch= land 210.

Franzel 248. \*Freienwalde 87.
\*Freinsheim 19. Frentel Mad. 245.

F. Frensborff 197. \*Friedberg 192.

Friedrich III., Raiser von Deutschland 206. Fürftenberg, Fürftin v. 215.

Geiger, L. 183, 211, 227, 265 fg. -, Geh. Kat und Frau 192. Beijer 214. Gellert, Chr. Fürchteg. 3, 127. Gemmingen, Otto Hieron., Frhr. von 201, 248.

\*Gera 248. \*Gießen 194.

Gontard, Mad. Sufette 38,213fg. Goschen, Viscount 238. Boichen, G. 3. 238.

\*Gotha 3—6, 185, 186.

—, Charlotte, Herzogin von 4, 186.

–, Ernst II., Herzog von 5.

–, Theater 3 ff., seine Auflösung, 187.

Soethe, J. W. v. 4, 186, 198, 221, 244, 249, 258,

-, Kath. Elis., Frau Rat 212. Sotter 3 fg., 7—8, 186, 189, 191, 201, 249.

\*Göttingen 22, 34, 192, 194 fg., 221.

R. v. Gottschall 188.

Greuhm, Familie 46, 191, 228, 261.

—, Joh. J. Ludw. 127 fg., 194, 228, 261.

Greuhm, Frau Ratharina 46, 126 bis 128, 228, 261. Rinder:

—, Lubm, Franz 87, 40, 42, 89, 102, 103, 231, 266.
—, Friedr. Jat. 102, 231, 251.
—, Caroline 89, 107, 108, 157, 259.

-, Louise, f. Iffland, Louise.

-, Wilhelmine 231.

—, Chriftiane, Dienstmädchen 127.

Grimm, Melch. 263.

Grothuß, Hr. v. 115, 258.

—, ein anderer und beffen Frau 258.

-**, Th.** v. 259.

Großmann, Guft. Friedr., Schauspieler 212 Guaita, v. 36. Gubit, Fr. W. 249.

\*Guttsstadt 191.

Sad (ober Sod), Frl. (Grafin) 93, 255. Sahn, R., Graf v. Neuhaus 108, 252.

Halem, G. A. v. 209. –, fein Bruder 209.

Baller, A. v. 204.

\*Samburg 4, 7, 109, 146, 186, 187, 202, 215, 221, 222 — 227, (Gaftspiel) 246, 258.

\*Hameln 4, 185.

\*Šanau 191.

Hänlein, Präfident v. 106, 251. \*Hannover 6, 9 fg., 20, 27, 40, 45, 53, 105, 107, 187, 191 bis 193, 195—197, 199, 200, 204, 208, 221 fg., 228, 234, 237, 240, 245 fg.

-, Aegidienvorstadt 245.

—, Gymnasium 9.

-, Ernst August von 45.

—, Georg I., von 45.

-, Georg II., von 45, 73, 75 fg., 193, 222,

-, Lukens Vierect 95, 245.

—, Sophie, Königin, v. 20, 193.

Bardenberg, Rarl August, Sürft von 33, 65, 91, 239, 243, 244, 267. \*Hardtgebirge 220. Harrach, Joh. Nep. Ernft, Graf 37, 210.

, **Gr**äfin 211. \*Hartenburg 52.

C. Hartmann 183, 247, 249.

& Kaußer 219 fg. J. Haydn 258, 262.

\*Seidelberg 34, 65, 67, 70, 84, 191, 202

Beiking, v. 110.

Beilbronn 68 fg., 219.

B Heinrich 188, 237, 240, 244, 249, 251, 252.

Herdt, Dor. Chrl., Schaufpielerin 101, 249.

Hertlots 253.

Berrenhausen 45.

Hessen, Landgräfin v., s. Darmftabt 43. , Brinzessin v. 258.

\*Seffen 193.

Hildebrand 101, 250. Hildesheim 4.

Sippel, Weinhandler 106, 251. Hodermann 187.

Hofmann, Dem. 108, 110, 255. Hohenhameln 105.

Solbein, Al. 253.

Hölderlin, Joh. Chr. Frdr. 214.

Holstein 183, 196, 220, 227, 241, 243, 256, 258, 266.

\*Holkdorf 191. \*Homburg 220. Hulin, P. A. 256.

Humboldt, Wilh. v. 250.

Iffland, A. W., Leben, Ginzel= heiten (Rufname: Wil:₌ helm) 185, 187. Aufenthalt in Gotha 4 fg. Wunsch, nach Hamburg zu tommen 5 fa. Erinnerungen an seine Schulzeit 9 fg.

Gläubigeraufruf 1783 188.

Besuch ber Schwefter in Mannheim 17. Reise mit ber Schwefter nach Hannover 17 fg. Bemühungen um bie Erb= schaft in Surinam 19, 194, 215. Verliert eine Brieftasche Reise nach Straßburg 195. Teilnahme an den Frankf. Arönungsfestlichkeiten 35 ff., 206 ff. Benfionsbetret in Mann= heim 38, 212. Regisseur in M. 214 ff. Entschluß, in M. zu bleiben Berufungen nach Berlin, Wien, f. Berlin, Bien. Reise in die Schweiz 44, Hausbau, Prozeß mit der Maurerzunft 46. Potsbamer Blan, bas Schloßtheater zu über-nehmen 53, 207. Unluft gegen Mannheim 54 fg. Flucht nach Neckarels und Aufenth. dort und in Heidelberg 63 ff. Wiedereinzug in Mannheim 68 fg. Abgang von Mannheim letzte Verhand= und lungen 77 fg., 232 ff., 262 ff. Gastspiel in Hamburg 222-227. Wird in Berlin bestohlen 79. Erfte Berliner Zeit 79 ff. Leben und Wirfen in Berlin 82 ff., 92, 237 ff. In der Franzosenzeit 255 ff. Spar= und Finanzpläne 87. Finanzielle Unterftühung der Schwester 89 ff., 96, 238 fg.

Finanzpläne 92 fg., 286. Einfachheit, Hang zur Ginfamteit 114. Plan, fefte Ctats feiner 114 fg., 156. machen Verwirrte finanzielle Lage in Berlin 1812 158 ff., (Schulden, schon 150 ff.) Hausbau und beffen Roften 236 fg. Umgangstreis in Berlin 244. Theaterstandal in Berlin 259. Verkauft seine Villa in Berlin 259. Iffland, Unschauungen: Darlegung seiner Stimmung 1787 11 ff., 24, 90, 102 fg. Schilderung feiner Situation **57.** Freimaurerei 28. Frömmigkeit 57. Politische Anschauungen und Machrichten 20, 45, 105, 106, 246. Führt politische Korrespon= denzen 21, 197, 200. Stellung zu Fürsten und Abel 23, 197. Pädagogische Grundsäte 189. Ueber Professoren und Landleute 203. Ueber die Hofmeisterin Taxis 203. Iffland, Beziehungen zu: Bethmann (Unzelmann) Frau Brockmann 197. Dalberg bef. 120—147, 262 ff. Forster, Georg 199. Gontard, Frau 213 fg. Gotter 4 fg. Greuhm, Frau bef. 126—128. Guftav III. v. Schweden 214. Halem 209. Roch 71 ff.

Louise, seine Nichte 93 fg. May, Hofrat 121—126. Meyer, Regisseur, und Frau 8, 24. Oberrechnungstammer in Berlin 148. Rit 242 (Hauptstelle). Schwabe, v. 6. Schwager f. Gifendecher. Schwester ſ. Gifenbecher, Louise. Iffland, A. W., Theater:
Schauspieler 1—268 passim. Regisseur 45, 49 fg. Rolle des Franz in den "Räubern" 189. Ankleidezimmer im Theater 196. Abneigung gegen franzöf. Schauspiel 198. Spielt absichtlich schlecht 200. Ueber Abstufung in den Rünften 202. Gaftspielreisen 244, 258. Beurteilt als Schauspieler v. "Morgenblatt" und F. v. Cölln 253 fg. Studium ber Berfonen und Charaktere 3'fg. Einfluß des Landes und der politischen Lage auf ben Schauspieler 54 fg. Ruhmsucht und Rollensucht 121-126. Rontraktentwurf mit Stuttgart 147 ff. Kontraktentwurf mit Wien 150 ff. -, schriftstellerische Arbeiten im allgemeinen 14. 24. Plan einer Sammlung (bei Ettinger) 34. Verlagsantrag aus Wien Sammlung bei Göschen 238. Rezenfionen für die Jenaer Literaturzeitung 204 fg. Fragmente über Menschen= darftellung 260 fg.

Iffland, Schriften, einzelne, hauptsächlich Dramen, alphabetisch geordnet: Almanach für Theater 250. Albert v. Turneifen, Tr. 4 A. 187, 188. Alte und neue Zeit, Sch. 5 A. 265. Aussteuer, die, Sch. 5 A. 224. Befreier, der 200. Eichenkranz, der, Dialog zur Krönung (1792) 215. Einsiedler, der, Prolog für Saarbrücken 268. Erbteil des Baters, das, Sch. 5 A. 243. Erinnerung, Sch. 5 A. 238. Festspiel für Saarbruden f. Wiederkunft, die. Figaro in Deutschland, L. 5 **U**. 198. Frauenstand, L. 5 A. 28, 199, 205, 215. Friedrich v. Defterreich, Sch. 5 **U**. 28 ff., 33, 35 ff., 38 ff., 199 fg., 204, 205 ff., 212, 299. Genesungsstück für Saarbrücken 268. Gewiffen, das, Tr. 5 A. 238. Hageftolzen, die, L. 5 Al. 200. Hausfriede, der, L. 5 A. 223. Herbsttag, der, L. 5 A. 28, 41, 198, 199 fg., 201, 205, 209, 212 fg., 215. Höhen, die, Sch. 5 A. 248. Jäger, die, Ländl. Sitteng. 5 At. 28, 128, 197, 200, 243, 262, Rokarden, die, Tr. 5 A. 43 fg., 214.Leichter Sinn, L. 5 A. 238. Quaffan von Garifene, Prol. 1 **2**1. 198, 203, 268. Magnetismus, Nachspiel 1 A. Mündel, die, Sch. 5 A. 212. Operette für Saarbruden f. Wiederkunft.

Reue verföhnt, Sch. 5 A. 205. Scheinverdienst, Sch. 5 21.58, 217. Schweiz, Blick in die 44 fg. Selbstbeherrschung 265. Selbstbiographie (M. theatr. Laufbahn, Fragmente) 91fg. (f. Holftein) Valberg, Elise v., Sch. 5 A. 200, 215. Baterhaus, das, Sch. 5 A. 243. Wiedertunft, die, ungedrucktes Drama 26, 28, 165—180, 198, 203, 268 fg. Iffland, Bilber: -, von Maler M. Klot 196. —, Kupferstich 215. -, Miniaturgemälde 215. Bufte v. Wichmann 257. Iffland, Umgebung, Personen und Tiere, Baufer: Georg, Diener 44, 58 fg., 63, 68 fg., 82 ff., 88, 155 ff., 215, 222, 231, 234, 237, 277. –, feine Frau 156. Sanne, Magd 29, 49, 58 ff., 63, 79, 83, 225 fg., 235. Lisette, Kammerjungser 222, 225, 240. Trotanett (Troptard), Hund (und andere Bierfüßler) 29, 41, 71, 83, 86 fg., 88, 196, 203, 223, 225, 237. Garten und Haus in Mannheim 50 fg., 56, 58 ff, 65, Garten in Raferthal 25, 65, 191, 201, 214. Haus und Garten in Berlin 236 fg. Affland, Ch. R., Vater des Schauspielers 5, 20, 74 fg., 97, 116, 185, 187, -, Mutter des Schauspielers 187. Ontel 19. Ifflands, die, in Beffen 19, 197.

Iffland, Bruber Gottfrieb 17. 18, 61, 76, 78, 82, 84, 92, 100, 103, 105 – 107, 185, 187, 190, 197, 203, 215, **222 - 227**, 230 fg., 235, 236 fg., 243 fg., 247 fg., 250, 255 fg., 257, 259, 267. —, dessen Frau 215. , dessen Kind (Wilhelm) 215. Iffland, Bruder Philipp 19, 33, 47, 61, 76, 92, 105, 112, 116, 185 fg., 196, 198 fg., 222-227, 289, 245. -, seine Frau 105. —, fein Kind geft. 33. ., sein Sohn 47. Iffland Familie 193. Iffland, Louise, A. W.'s Frau geb. Greuhm 30, 52, 56, 64 (Verlobung), 71, 73, 76, 77, 78-82, 83 fg., 84 fg., 87 fg., 89—91, 94, 100, 103, 105, 107, 108, 150, 151, 156 ff., 194, 215, 216 fg., 220—222, 224, 226, 227 fg., 228—234, 235 fg., 238 fg., 240, 243, 254 fg., 259, 261, 267. \*Ingolftadt 194.

Jacobi, Mab. 108.

—, Hofrat 266.
Jagemann, Frl. 60, 218.

\*Jägerthal 52.
Javans, Reg.=Rat 70.

\*Jena 28.
Joseph II., beutscher Raiser 115,
127, 198, 207, 210, 212.
Jünger, Joh. Friedr. 222.

\*Käferthal 25, 65, 191, 201, 214. Kaifer, Schaufpieler in Mannsheim 72, 202. \*Kaiferslautern 220. \*Karlsruhe 27, 263. Keilholz, Frl. 29, 31, 202 fg., 215. Kerner, Juftinus 196. Keftnersches Paar 198. Keftner, Aug. 198. —, Charlotte 198. H. Reftner-Röchlin 198. Rirchhoffer, Schauspieler 60fg., 144, 218. Rlein, Hofrat 201. Rlot, Matthias, Maler 196. Anabenau, Frau v. 101. Anigge, Ab. Frh. v. 202. Robell, Franz ober Ferd., Maler Roberwein, Familie 213. Roch, Geh. Finanzrat 95, 239, 244. -, 'S. G. E., Schaufpieler 36 fg., 60, 130 fg., 211, 217, 221 -, Frau und Tochter 60fg., 71ff., 217. Köln, Kurfürst v., Mag Franz Aaver 36 fg., 38 fg., 210. Köls, Geh. Kriegsrat 100, 105, 250. \*Rönigsberg 101. \*Ropenhagen 105, 204. Robebue, A. von 27, 203, 204, 252, 262. \*Arafau 66. Kurland, Herzogin v. 108, 110, 255 (Töchter 255).

·Ladenburg 68. \*Landau 47, 51, 244. Lang v., 269. Langhans, R. Gotth. 244. La Roche, Sophie v. 195, 201, 205. Lauchern 248, 249. \*Lautenburg 202. Lavater, J. C. 209. P. Legband 265. Le Gentil, Kommiffar 100. Lehrbach, Ludw. Conr., Graf v. 35, 37 fg., 210. Leiningen, Familie 42, 244. –, Karl Friedr. Wilh , Fürst v. 17 fg., 52, 191, 194 fg., 197, 205, 216.

-, die alte Gräfin 17, 193, 195. -, Erbprinz Emich Karl v. 30,

191, 207.

—, Sophie Henriette v., seine Frau 17fg., 23, 30, 191, 196. \*Leipzig 113, 243, 246, 258. A. Leitzmann 194. Lenthe v., in Gotha 5fg., 186. -, Frau v., in Hannover 8, 189. Leopold II., deutscher Kaiser 35ff., 207 fg., 210, 212. —, feine Gemahlin, Maria Louife 40, 41, 207, 210. Lessing, G. G. (Em. Galotti) 5. Lichtenberg, G. Ch. 194fg. Liebmann v., 101. \*Lindenfels 63. \*Ling 27. **B.** Ligmann 186. v. d. Lühe und Familie 100, 102, 105, 251. \*Lüneburger Heide 66. \*Lüttich 38. Lug, Joh. Jak. 245. Lur, Sänger 213.

\*Magdeburg 223. Maier, J. 189, 213. \*Mainz 29, 30, 34, 35, 47, 71, 191, 202, 212, 216, 219, 242 , Kurfürft von 42. Mandelsloh, Minifter v., Graf Ulr. Lebr. 147—150, 266. \*Manuheim 4, 6, 11–34, 108, 187 ff., 191, 192, 194 fg., 204, 208, 214, 215, 218 ff., 220, 284 ff., 237, 240, 246, 262 ff.

—, Atademie 4.

-, Antikenkabinett und Galerie 202.

-, Aufstand gegen Herrn v. Venningen 33.

—, Belagerungen, Einnahme 49 fg., 52, 63 ff., 216 ff.

—, Bibliothek 202.

-, Deutsche Gesellschaft 187.

-, Rellermeister 70. **—, Mühlau** 32

—, Neckarbrücke 65.

—, Neckarschanze 65. —, Palais, herzogl. 69.

—, Pfälzerhof 32.
—, Pulverturm 69.

-, Rheinschanze 49 fg.

\*Mannheim, Schlofteller 63, 69. -, Theater 53, 63, 69, 128 ff. (legte fcmierige Zeiten), 201, —, Stadtwall 63. —, Bierzigtägiges Beten 22. Baffersnot 22. \*Marburg 192. Marconi, die 144. Marschall, Herr v. 192. -, Sånger 213. Martin 204, 264, Maurer und Familie 106—108, 243, 250. Max, Prinz, Prinzeffin, Herzog, Herzogin, f. Zweibrücken. May, Hofrat 23, 121—126, 196, 260 fg Maximilian I., Raifer v. Deutsch= land 205. \*Meerfelden 36. Mehlbran 60. Meiners, K. 128. Meister, A. L. F. 22, 194. Else Mejer 188. —, Louise 188. Melchior, Maler 202. \*Memel 102, 103, 105, 107, 251. E. Mengel 212 ff. Menzitoff, Fürst 202. Mercier, Seb. 202, 203. Metternich, Fürst, Franz Georg 37, 38 fg., 41, 211. —, Staatstanzler, Clemens Wenzel 211. Metting, Herr v. 202. F. A. Meger 252. —, W. Chr. G., Regisseur 7ff., (Krantheit u. Tod) 188, 189. —, feine Frau 8, 24, 44, 60 fg., 63, 83, 188, 189, 191—196, 205, 208, 214 fg., 235, 265. Möllendorf, Major v. 101, 250. Montjoye, Graf v. 29, 202. Monvel 249. Moser, Joh. Friedr., Baurat 106, 251. , seine Tochter 106.

Mozart, B. A. 203, 212.

Müller, Joh. v. 100, 250. -, Chrift., Buchdrucker 241. -, Schaufpieler in Mannheim 129, 135, 262. —, Schauspielerin in Berlin 101, 249. \*München 65, 138, 192, 197, 200, 210, 231. \*Münben, 221. \*Münster 187. Ragel, Kriegsrat 101, 250. Napoleon, Kaifer 210, 250. \*Nassau 54. Reapel, Ferdinand I., Konig v. 57, 210. \*Nectar 50, 61, 201, 219. \*Nectarau 65, 219. \*Nectarelz 63ff., 65ff., 219 fg. \*Neckargemünd 34, 191. Neßler, Anna Marie 213. Nibel, Probst 255. \*Niederlande 66. Miethe, Geh. Setr. 57, 244. Moble, Le 40, 211. \*Nordheim 191. \*Nürnberg 20, 243. Cbermann, Mad. 100, 250 fg. Oberndorff, Frhr. (Graf) v. 37, 60, 211. \*Dber 105. \*Oggersheim 30, 33, 51. \*Oldenburg 209. Olmüt, Bischof v., Ant. Th., Colloredo, Met 40, 41fg., 210. Delhen, Joh. Chrift. Magn., Frhr. v. 158 ff., 267. Ompteda, D. S. L. v. 19 ff., 35, 77, 193, 194. \*Dvvenheim 36, 191. Oranische Stamm 65. Orlow, Gregor 126. \*Desterreich 65, 143, 199, 207 fg., 209 ff.

Denabrud, Friedrich v., Bischof

199.

\*Oftsee 126.

Dennhausen, die 33.

Theod. Friedr., Bappenheim, **G**raf 211. Gräfin 40, 211. \*Baris 209. Bascal und Familie 103, 106, Batje, Rammermeister 99. Bauli, Theatersetretär 102, 106, 108, 109, 249. Peregra (Peregro?), Mad. de 103, 251. Petrarca 190. \*Petersburg 260. Afähler, Buchhändler 34, 204. \*Pfalz, Pfälzer 54, 65, 66, 72, 198. Pfalzgraf, Kurfürst Karl Theod. 20, 34, 54, 192. Pfalzgräfin, Kurfürftin Elis. Mug. 20, 46, 49, 194, 202. \*Pfriem, die 220. Piatoli 101. Bierron, Therefe 187. Polignac 23. Borsch, Fr. 39, 212. \*Potsbam 53, 76, 78, 81, 217, 234, 242. \*Prag 210. Breßburg 258. Preußen 20, 50, 54, 65 fg., 147. —, Friedrich II., König von 27, 29, 214, 228. —, Friedrich Wilhelm

—, Friedrich Wilhelm II., König von 53, 54, 57, 65, 76 ff., 78 ff. (Unterredung mit Iffland 81), 158, 225, 227, 228, 234 ff., 237 fg., 242.

Schwester und Tochter (von Oranien) 65.

—, Friedrich Wilhelm III. (als Kronprinz 57), König 93, 148, 159fg., 237, 240, 242, 248, 253, 257, 266fg.

—,—, Gemahlin Louife 79, 228, 230, 256 (Bruder b. **Rönigin** daselbst).

—,—, ihr Bater, ihre Schra

Preußen, Generalbirektorium 92. —, Prinzessin Ferdinand 79, 228. —,—, Heinrich 79, 228. —, Ober=Rechnungskammer 148. \*Pyrmont 237.

\*Queich, die 220.

**M**abany, A. 262. Rabe, Madame 106, 251. Racine, J. 27. \*Radoning 212. Hamberg, G. H. Dan. 245. Ramler, R. B. 236. Rebenstein, Schauspieler 103, 107, 249. Rect, Frhr. v. 183. Recte, Glise v. d. 255. \*Regensburg 21, 244. Reibeld (Reinbeld), Ignaz Frhr. von 33, 211. Reichard, H. A. D. 204. Reichardt, J. Fr. 200. Reinhard, Charl. geb. Salbach 241. , **Rarl** 241. \*Rellingen 224. \*Remplin 114, 252. Rennschüb, Schauspieler 18, 44, 215. \*Rhein 43, 44, 54, 56, 58, 61, 116, 201, 220, 242. Richter, J., 144, 218. Schriftsteller 60, \*Riga 215 Righini, Vinzenz 89, 212. Rig, Geheimfämmerer 57, 79, 80fg., 227, 234, 242. Ripenfeld, Frl. 102, 249 (ihr Bater 249). Rohan, Kardinal 195 (Bring) 202. \*Rohrbach 220. Romberg, B. 109, 252. Römer, G. Ch. 60fg., 218,

Rosenber

Caarbrücken 28. -, Ludwig, Fürft v. 28, 26, 28, 33, 165—180 passim, 197, 268 fg. -,-, erfte Frau 268fg. ---,-, zweite Frau und beren Kinder Karl u. Louise 269. –,—, Fürftin=Mutter v., Sophie Erdmuth 165-180 passim, 268 fg. -,—, Wilh. Heinr., Fürst (und Sohn Heinrich) 269. \*Sachsenhaufen 39. Salabert, Abbé v. 70. Sartori, Ludwig, Kaffirer 188, 189. C. Schäffer 183, 247, 249. Schick, Schauspielerin 101, 102, 108, 242, 244, 249. , ihre Tochter 108, 249. Schiller, Fr. v. 79, 109, 189, 191, 202, 218, 221, 253, 256, 267. Schinderhannes, i. Bückler. \*Schlesien 161. Schlick (Schlik), Graf Joh. Beinr. 38, 211 Schliephate=Menzel 269. Schmieder, Luftspieldichter 196. S. Schmidt 183, 256, 258, 266. —, M. J. 205. Schmit 37. -, Geh.=Sekr. 70. Schneiber, Hofgärtner 60. L. Schneider 183. Schrenvogel, Jos. 266. Schriftenfels 103. Schröder, Fr. L. 5, 28, 73, 186, 209, 221, 223-227, 262. Schubart, L. 194. —, Ch. Fr. D. 194. —, Frl. 202. Schudmann, Prafident 243. R. Schüddekopf 194. Minister v. 58, Schulenburg, 217, 244. Schulze, Ernft 253. Schüt, K. J., Prof. 101—104,

Schwabe, v. 6. Schwadte, Schauspieler 101, 249. Schwan, Hoftammerrat 202. Schweben, Gustav III., König von 43, 214. \*Schwerin 252. \*Schwetzingen 63. Seeau, Graf 142, 265. \*Sectenheim 67, 68. \*Seeland 105. Senler, Ab. 7, 188. —, seine Frau 204. S. Siehe 257. Singendorf, Prosper, Graf 40, 211. Soden, Julius, Graf v. 29, 197, 204. Solms, Graf u. Gräfin 243. \*Spener, 192, 195. Spielmann, Anton, Baron 38, 211.\*Steglit 253. Steigentesch, August, Frhr. v. 257. Stein, Frhr. v., Minister 105 bis 107, 248, 253. Louis Leblond, St. Hilaire, Graf v. 255 fg. Stengel, Kammerrat 46, 269. -, Leutnant (Husar von Cham= borand) 202 Stich, Schauspieler 101. Stilling (Jung-) H. 202, seine Tochter 202. Stolberg, Leopold v. 209. Storz (nicht Sturz) 7, 188. \*Straßburg 23, 195, 213. \*Strelit 114. Sturz, H. P. 188. \*Stuttgart 49, 147—150, 265 fg. \*Surinam 193, 197, 215. Sylvius, Aeneas 38. **Tabor**, Hofrat 36, 211. Taris, Grafin, Oberhofmeifterin 203.

J. V. Teichmann 183, 243, 267.

Thurn, Graf Anton v. 37, 210 fg.

Thorwart, v. 41, 211.

Thurn, Gräfin 211. \*Tilfit 105, 248. Trier, Kurfürft v. 40, 218. \*Triesborf 243. Trinkle, J. D. 42, 212.

Uhbe, H. 188. Uhben, Wilhelm, Staatsrat u. Frau 101, 250. D. Ulrich 245. \*Ungarn, 208, 210. —, Königin v. 28. Ungemach, Bürgermeister 201. Unger, Fr. Gottl. 244. Unzelmann:Bethmann, s. Beth: mann.

-, der junge, K. Wilh. 106 bis 108, 249.

—, Minna 101, 249.

Vega, Georg Frhr. v. 68, 220. Venningen, Präfid. v. 33. Victor, Mad. Exzellenz 247. Vittinghoff, Frl. v. 101. Vogel, Kammerrat 39. —, W., Schaufpieler 135, 263. Voltaire 8, 22. Voß, Jul. von 248. Vrints, Frhr. v. 218.

\*Wabern 192.
Balbect, Fürst v. 50.
Balmoben, Frau v. 8.
Fr. Walter 180, 191, 204, 205, 209, 222, 227, 229, 262 st.
— (Walters), Joh. Ign., Schauspieler u. Sänger, 89, 60, 129, 211 fg., 218, 221, 262.
—, seine Frau Juliane geb. Noberts 212.
\*Warschau 66.
Barsing, v. 286.
\*Bashington 281.
Beber, B. A. 108, 109. 253.

\*Weimar 72, 186, 214, 221, 241, 262. , Herzog Karl August v. 186. \*Weinheim 49. Weisbrod, Frau 29. Weißenthurn, Frau v. 248, 257 fg. Werdy, Fr. 32, 215. Werner, Z. 246. Wichmann, Karl Friedr. 107, 251, 252, , H. 251. Wien, 26, 28, 31, 35, 40, 72, 113, 205, 212, 215, 217, 241, 258, 266 fg. Berufung nach Wien 28, 38, 203, 205, 207. Ablehnung bes Rufs 42. Rontrattsentwurf 266. \*Wilhelmsbad 191. Winter, Peter 191, 249. Wittgenstein, Graf 37, 211. Witthöft, Schauspielerin 215. \*Worms, 6, 58, 67. Wranitty 248. \*Wülfel 203. Wurmser, Dag. Sig. Graf, Feld= marschall 41 fg., 50, 58, 65, 67, 70, 211, 219. Württemberg, Herzog Friedrich v. 148 ff., 266. —, — Herzog Karl Eugen v. 266. Wurzbach, K. Ritter v. 209 ff. \*Würzburg 219.

Rieglinitsky (?), Leutnant 105. \*Jürich 209. Zweibrücken, Max Herzog v. 23, 33, 44, 54, 65, 70, 195, 195 bis 197, 200.

—, sein Palais 69.

—, feine Frau Wilhelmine Auguste 33, 49, 52, 55, 195, 220, 222, 228.

\*--, 220.

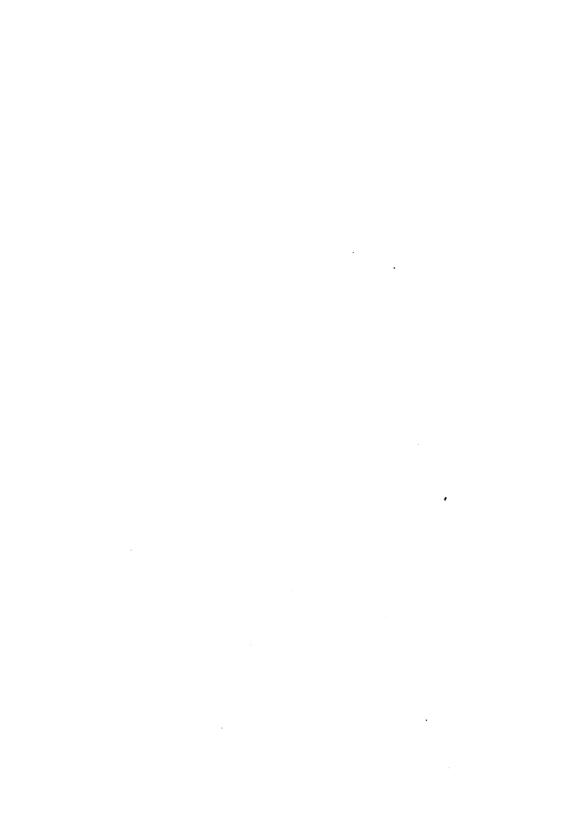